

## THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

From the library of Prof. James McLaren White Presented by Mrs. Edith A. White 1934

> 833B62 0 1860









## Virgils Reneis.

Travestirt

bon

Alons Blumauer.

Leipzig,



833B62 8 0 V 1860

## Erstes Buch.

Bie der fromme held Aeneas über Meer auf die Fahrt ging, und von nem Sturm gar unsanst hergenommen, hierauf aber von der Königin in Lybia freundlich aufgenommen und köstlich bewirthet ward.



Les war einmal ein großer Helb, Der sich Aeneas nannte; Ans Troja nahm er's Fersengelb, Als man die Stadt verbrannte, Und reiste fort mit Sack und Pack. Doch litt er manchen Schabernack Bon Auditers Kantidbe.

Was mochte wohl Frau Wunderlich So wider ihn empören? Man glaubt, Göttinnen follten sich Mit Menschen gar nicht scheren; Doch Göttin her und Göttin hin! Genug, die Hinmelskönigin Trug's saustdick hinter'n Ohren.

Der Apfel war's, der fie so sehr Seit Paris Zeiten schmerzte, Und Ganymedes, den ihr Herr Auf pädagogisch herzte: Und da beging Aeneas gleich Bei der Geburt den dunmen Streich, Und war — verwandt mit Beiden.

Drum mußt' er, eh' er Welschland sah, Sewaltig viel ertragen: Balb mußt' er sich in Afrika Mit Sturm und Liebe schlagen, Bald broht' ihm ein Rival den Tod. Kurzum, er hatte Tenselsmoth, Den Batikan zu gründen. Kaum sah ihn Juno auf bem Meer, So sprach sie: "Glidt auf Reisen! Ihr kommt mir eben recht baber; Gebuld! ich will ench weisen, Bas eine Königin vermag, Die ihres Mannes Hosensach Und Donnerkeil regieret."

Sie ließ sich nach Aeolien Auf ihrem goldnen Wagen Bis bin, wo jett Paris zu sehn, Bon ihren Pfauen tragen. Her hält, wenn er nicht wehen mag, Neol in einem großen Sack Die Winde eingesperret.

Die Göttin war voll Freundlickeit, Und sprach: "Mein lieber Better! Seid doch so gut, und macht mir heut' Ein kleines Donnerwetter! Ich hasse die Trojanerbrut, Darum, Herr Better, seid so gut, Und lehrt die Spaken schwimmen!"

"Zerstreut die Flotte, haust recht toll, Jagt sie nach allen Zonen: Mein schönstes Kammermädchen soll Geut' Nacht bafür euch lohnen; Last alle Bind' in's Meer hinein, Und orgelt hübsch mit Donner d'rein, Mein herr Gemahl soll blitzen!"—

"Gestrenge Frau Gebieterin, Ihr habt nur zu besehlen; Doch will ich euch, wie arm ich bin Un Binden, nicht verhehlen; Mein Auster hat die Lungensucht, Mein Eurus ist nun auf der Flucht, Und dient den Zeitungsschreibern." "Mein Nordwind, den wir jetzt zum Weh'n Am besten branchen könnten, It athemlos — ich lieh' ihn den Berliner Recensenten! Die machten ihn zum Sektikus, Doch wird ihn balb ihr leberfluß An Eselsmilch kuriren,"

"Sogar ben Zephyr haben mir Die Dichter weggenommen; Mein die Schifferrotte hier Soll drum mir nicht entkommen. Gebt nur auf Euern Kopfput Ucht, Und dann vergest nicht auf die Nacht Mir auch fein Wort zu balten."

Aeol eröffnete ben Sack — Pot Blit, das war ein Sausent So werben bis zum jüngsten Tag Die Winde nimmer brausen. Die Einen bliesen Wolken her, Die Andern legten an dem Meer Sich auf den Bauch und bliesen.

Wie siebend Wasser sprudelte Das Meer in seinem Kessel, Und in den Schissen tummelte Sich Jeder auf vom Sessel. Der Eine machte Reu' und Leid, Der And're sluchte, wie ein Heid', Der Dritte stef an's Ruber.

Die Schiffe flogen her und hin, Es brachen Tau und Stangen; Die ganze himmelstuppel swien Kohlrabenschwarz umhangen. Neol vermehrte noch den Graus Und putzte 's Licht am himmel aus, Da sah kein Mensch den andern. Der Sturm erhob sich immer mehr Mit jedem Augenblicke; Die Blige schnitten treuz und quer Das Firmament in Stilde; Der Donner ging ohn' Unterlaß Balb im Discant und balb im Baß, Der Wind accompagnirte.

Aeneas schrie und zitterte An Händen und an Füßen: "D hätt' ich doch, wie Andere, Ju Hans in's Gras gebisen! So aber muß ich armer Gauch Bielleicht in einem Walfsschauch Wein Helbenleben enden."

"D wär' ich boch, o Sarpedon! Bei dir im Himmel oben, So wär' ich boch des Sterbens schon Auf immer überhoben!" Nachdem er viel solch' Zeug geschwätzt, Berlobt' er noch zu guter Letzt Sich heimlich nach Loretto.

Inbessen ging's im Sturmgeheul Den Schiffern miserabel, Ein Schiff verlor den Hintertheil, Das andere den Schnabel: Und selbst Aeneens Orlogschiff Sch man, so wie der Sturmwind pfiff, Auf Wogenspitzen tanzen.

Ein Theil ber Schiffe scheiterte, Und hing gespiest auf Klippen; Den anderen zerschmetterte Ein Wellenschlag die Rippen. Sier schwammen Posen, da ein Rock, Dort hielt ein Schwimmer einen Block Inbrünstig in den Armen. Indessen hat Neptun, wiewohl Sehr spät, den Spuf vernommen; Er ward darüber teuselstoll, Und ließ die Binde kommen, "Bermaledeites Lumpenpack", Kies er, "ha, diesen Schabernack Soll ener Herr mir büßen!"

"Sagt ihm, dem hundertjährigen Bindbeutel: er soll gehen, Sonst lass ich seinem windigen Gefind' das Maul vernähen. So wahr ich Engelländer din, Ich halte Wort! Run mögt ihr ziehn — Scill, Wellen, still! — ihr Schurken!"

Drauf stieg er in's Pierutsch hinein, Und ebnete die Bellen; Bald pslegte sich der Sonnenschein Auch wieder einzustellen. Des ward Aeneas herzlich froh, Und ging in dulei Jubilo In Lidnen vor Anker.

Die Selben kamen hier an's Land, Wie die getauften Mäuse; Sie machten Feuer an dem Strand, Und sahn nach Erank und Speise. Sie thaten hier, als wie zu Haus; Sie zogen ihre Hemben aus Und hingen sie zum Feuer.

Drauf ging Aeneas in den Wald Und schoß ein Dutsend Dasen, Und dieser Braten süllte bald Mit Wohlgeruch die Nasen. Kaum war nun auf dem weichen Gras Der Tisch zum Mahl gedeckt, so fraß Ein Hasensuß den andern. Ch' noch das Mahl ein Ende nahm, Ging Punsch herum im Kreise, Und als es aux Gesundheit kam, Sang Jeder diese Weise: "Es lebe Muth und Tapserkeit! Stost an, es lebe, wer sich heut Im Meere — todt gesoffen." —

Herr Zevs saß — salva venia!
So chen frisch und munter
Auf seinem Leibsinht, und da sah
Er auf die Welt herunter;
Denn das war so der Augenblick,
An dem er mit der Menschen Glick
Sich abzugeben pflegte.

Frau Venus kam und machte ba Dem Donnerer Bistie: Denn da versagte der Kapa Ihr niemals eine Bitte.— "Ach, herr Papa!" so sing sie an, "Was hat mein Sohn Euch denn gethan, Daß ihr so sehr ihn hudelt?"

"Er foll — nicht wahr? — ich merk es wohl, Italien nicht finden? Berspracht ihr mir nicht selbst: "er soll Noch Noms Triregnum gründen?" Und weil ihr da des Leibes pskegt, Geht euer Weibchen her und neckt Mir meinen armen Jungen."

Der Alte schnitt ein Bocksgesicht, Und küßt' ihr sanst die Wange: "Mein Kind, beklimmre dich nur nicht, Mir ist sür ihn nicht bange; Wird nicht dein Sohn der Urpapa Der Datarie und Curia, So heiß' mich einen Schlingek!" "Und daß du so gerade hier Mich trasst, soll dich nicht renen; Ich will auf meinem Dreisuß dir Sin Bischen prophezeien: Gieb Ucht! — Für's erste baut dein Sohn Artium sich einen Thron, Und stistet die Lateiner."

"Hierauf kommt Romulus, und ben Wird eine Wölfin fäugen, Drum wird er einen mächtigen Infinit zum Rauben zeigen; Das wird ein Kerl nach meinem Schlag, Der schiebt die halbe Welt in Sack, Und schenkt sie seinen Römern."

"Nach diesem wird ein Reich entstehn, Das hat nicht Weib noch Kinder; Und dennoch wird die Welt es sehn, Es dauert drum nicht minder. Ja, was noch weit unglaublicher, Es wird sich, wie das Sternenheer Am Firmament, vermehren."

"Anch dies Reich faßt die Herrschbegier Dann mächtig bei den Ohren; Den Römern, Kind, ich sag' es dir! Ift's Herrschen angeboren, Und so von einem Weltchen sich Gefürchtet sehn ist — hole mich Der Tensel — gar nicht übel."

"Der also bieses Reich regiert, Wird sehr die Welt kuranzen, Ein jeder fromme König wird Nach seiner Pfeise tanzen. Er hält von andrer Leute Geld Ein großes Kriegsbeer, und die Welt Küßt ihm dafür den Stiefel." "Er kann mit seiner rechten Hand
Die größten Bunder wirken;
Erobert das gelobte Land
Und massacrirt die Türken.
Bie einen Apfel theilt er dir
Die halbe Belt — schenkt diesem hier
Und jenem da die Hälste."

"Ihn werden Bölker auf den Anie'n Wie einen Gott verehren; Thut's einer nicht, so wird er ihn Durch Fener Mores lehren. Auch trägt er einen größern Hut Uts ich, und blitzt sogar — doch thut Sein Blitzen wenig Schaben."

"Ja einer soll sogar einmal Ein Kinblein procreiren; Das soll von unserm Feldmarschall, Herrn Mars, den Namen sühren. Es läßt mich zwar Birgilius Das prophezein; allein man muß Dem Narr'n nicht Alles glauben."

"Weil nun die Welt gewohnt schon ist, Bon Kom zu bependiren, So wird, so lang' man Hisse kist, Dies Reich nicht exspiriren. Der Römer Herrschsucht — kurz und gut — Steckt nun einmal in ihrem Blut. So les' ich in den Sternen."

"Bas beinem Sohne hent geschah, Soll nicht mehr arriviren; Er soll sich jeht in Afrika Ein Bischen bivertiren. Merkur! geh' nach Karthago hin, Und sag': ich lass' der Königin Den Mann recommandiren." Inbessen ging Aeneas sehr Bekünmert längs bem Meere, Und suchte sehnlich Jemand, ber Ihm sagte, wo er wäre? Denn Libpen sah er noch nie, Und auch in der Geographie War er nicht sehr bewandert.

Da kam ihm eine bucklichte Ziegeunerin entgegen; Die sah ihn an und lächelte, Und rief: "Biel Glück und Segen! Ei, gebt boch Euer Pjötchen her! Um einen lichten Groschen, Herr, Sag' ich Euch Bunderdinge."

Der fromme Ritter glaubte noch An Hexen und Dergleichen; Drum fragt' er nur, ohn' ihr jedoch Die flache Hand zu reichen: "Sagt mir: wie heißt die Gegend hier? Giebt's etwa Menschenfresser hier? Sind Griechen in der Rähe?"

"Das Land", sprach sie, "heißt Libha.
Die schönste aller Frauen Lätzt sich in dieser Gegend da Sin hübsches Städtchen bauen. Sie ist ein Weiß, wie Milch und Blut, Und Euresgleichen herzlich gut — Auch noch dazu jetzt Wittwe."

"Aus Geiz erschlug ihr Bruder ihr Den vielgeliebten Gatten; Sie stahl ihm all' sein Geld dafür, Und wußte sich zu rathen. Bon diesem Gelde kauste sie Dies Ländden sich. — Doch sagt mir, wie Konnt Ihr hierher? Wer seid Ihr?" "Ich bin", sprach er, "ber fromme helb Aeneaß, euch zu dienen, Unüberwindlich in dem Felb Und hinter den Gardinen; Am ganzen himmelsfirmament If nicht ein Setern, der mich nicht kennt Und meine Geldenthaten."

"Bir ilberstanden Sturm und Graus,
Nun ist die Noth noch größer;
Der Aum und Zwiedack ging uns aus,
Und seer sind unsre Fässer.
Bon zwanzig Schiffen blieben mir
Nur sieben, und auch diesen hier
Thut's Noth, sie auszussicken,"

"Dort in Karthago wirst Du", sprach Die Alte, "sürstlich leben. Geh' jetzt nur beiner Nase nach, So wird sich Alles geben." Sprach's, und erhob sich in die Lust. Ueneas roch Lavendelbust, Und kannte seine Mutter.

Er stutt' und es verdroß ihn schier, Daß man ihn so vegiret; Doch hatt' ihn die Mama dasür In Nebel einballiret. Der Nebel war zwar ziemlich dünn, Doch könnten unste Damen ihn Zum Halstuch schwerlich brauchen.

Denn hinein sah man keinen Stich, Doch herans besto besser. In vieser Nüftung wagte sich Nun unser Eisenkresser Vis mitten in die Stadt hinein, Und nahm den Ban in Angenschein, Den man so eben sührte. Die einen gruben Brunnen aus, Die andern bauten Ställe; Sier baute man ein Opernhaus, Dort eine Hoscapelle; Da wurden Brüden aufgeführt, und Nepomuse drauf positrt; Dort sah man einen Branger.

Hier stand ein Rathhaus, sunkelnen — Bis auf die Rathsherrn — fertig! Dort war der Thurm der Domprobstei Noch seines Knopfs gewärtig; Sier baute man ein Findelhaus; Da grub man einen Keller aus Und baute drauf — ein Kloster.

Ein Kaffeehaus, das in der Näh', Ließ unsern Mann nicht weiter: Er ging hinein, trank Milchkaffee Und las den Reichspostreiter. Neneens Kincht aus Trojens Gluth, Sein Sturm, sein Schissburch und sein Muth Stand alles schon darinnen.

The Backonous

Drauf ging er in die Residenz,
Die Fürstin zu begaffen.
Sie gab jetzt eben Audienz,
Und hatte viel zu schaffen.
Er gudte lange nach ihr hin
Und dacte sich in seinem Sinn:
Mein' Seel', ein Weid zum Fressen!

Auf einmal kam ein Trupp herbei Boll Mist bis an die Ohren; Es war Acneens Alerisey, Die er im Sturm verloren. Die warsen vor der Fürstin Thron Sich hin und baten um Pardon, Und Holz sür ihre Schiffe. "D Königin!" fo schrie'n fie hier Aus einem Mund zusammen: "Bergieb uns Fremdlingen, daß wir An bein Gestade schwammen; Und siehest du nicht gern uns hier, So nimm ben Sturmwind her dafür, Der uns bieber verschlagen!"

"Als unfre Schiffe mit dem Steiß Auf einer Sandbank saßen, Hat uns Aeneas — Gott verzeih's Dem Schlingel! — sigen lassen. Wir ditten dich, erhöre uns! Besiehl uns, was du willst, wir thun's, Kur laß uns nicht verbungern!"

Fran Dibo sprach: "Es ging ench schwer! Die Augen gehn mir über; Allein wo ist denn ener Herr? Der wäre mir noch lieber." "Da ist er!" schrie nun mit Gewalt Aeneas, daß das Zimmer hallt', Und sbrana aus seinem Nebel.

Er war auf einmal wunderschön; Mama wußt' ihn zu zieren: Sie ließ von ihren Grazien Ihn kurz vorher fristren. Sie gab ihm einen Austrich mit, Und ihr Gemahl, der Messerschmied, Mußt' ihn vorher barbiren.

Nun war ein Jubel überall, Man brückte sich die Hände, Schnitt Complimente in dem Saal, Der Jammer hatt' ein Ende. Ber da war, blieb sogleich im Schloß; Dem Schissoulf schieb Dido, blos Jum Frühstidt, hundert Ochsen. Nun ließ Aeneas von dem Schiff Auch die Geschenke kommen, Die er, als er aus Troja ließ, Zur Vorsicht mitgenommen; Den Unterrock der Helena, Den Schmuck der alten Hekuba, Nebst ibren Augenaläsern.

Doch während in dem Schloffe schon Die Bratenwender schwirren, Sann Benus drauf, für ihren Sohn Der Fürstin Herz zu kirren. Denn ein Weib traut dem andern nie, Und auf Aeneens Galantrie Bar sich nicht zu verlassen.

Sie ging zum Amor hin und sprack: "Mein lieber Sohn Cupido, Gieb deiner Mutter Bitten nach Und kap're mir die Dido! Dein Bruder ist ein dummer Hans, Zu ungeschiekt, nur eine Gans An sich verliebt zu machen."

"Du gehst jetzt als Astan in's Schloß Ju ihr mit ben Geschenken; Läßt sie dich reiten auf dem Schoos, So hüte dich vor Ränken; Wenn sie dich aber herzt und küßt, So jag' ihr, wie's gebräucklich ist, Den Liebspfeil durch die Gurack!"

"Damit mir aber nicht Askan Berdirbt den ganzen Hanbel, Geb' ich ihm Opium, vier Gran, In einem Zuckerkandel, Und nehm' ihm seine Kleider all'; Dann trägst du, Kind, zum erstenmal In deinem Leben Hosen." Weil Amorn nun nichts lieber war, Als Herzen zu erschnappen, So ließ er gleich sein Flügelpaar Sich auf den Nicken pappen: Zog auf der Stelle vom Uskan Rock, Kamisol und Hosen au Und eilte nach Karthago.

Er schleppte die Geschenke hin Bis in den Saal, da saßen Aeneas und die Königin Schon bei dem Tisch und agen. — Das war ein Mahl! So eines hat Kein infusiter Reichsprälat, So lang' man ift, gegeben.

Denn man verschrieb bas Zugemilf' Durch reitende Staffetten, Ragouts und Saucen aus Paris, Rebst Zwergen in Pasteten. Das Rinbsteisch war aus Ungarn ba, Die Bögel aus Amerika, Aus Lappland bas Gefrorne.

Meerspinnen, Karpsen aus der Theiß, Foresten, kaum zu messen, Granelli, von der Bsanne heiß, Leneens liebstes Fressen. Ein ganzer Ochs war's Taselstild, Der Spargel, wie mein Arm so dick, Und Austern, groß — wie Teller.

Auch Kirschen, Ananas sogar, Und Erdbeer' im Burgunder: Und dann die Torte! — ja die war Der Kochkunst größtes Wunder! Sie präsentirte Trojens Brand, Und oben auf den Flammen stand Aeneas — ganz von Butter. Und, o ber Wein! da wäffert mir Der Zahn, wenn ich bran bente: Tokaier, Kapwein, Malvafier Stand mazweis auf der Schenke; Muskat und Ofner noch viel mehr: Mit unferm Sechsundvierziger Wulch man sich nur die Kände.

Pot Sapperment! balb hätt' ich hier Den Wein, der bei dem Effen Den Helden allen, und auch mir Der liebste war, vergessen! Champagner! o den sahn wir kaum, So soffen wir, daß uns der Schaum Am Barte noch monsitte.

Nun kam Askan. Die Königin Erblicke kaum ben Knaben, So wolke sie vor allen ihn Anf ihrem Schoofe haben: "Fin allerliebster kleiner Dieb! Komm her, Askanden! hast mich lieb? Uch, ach, ein Kind zum Fressen!"

Frau Dibo konnte gar nicht satt Sich an bem Jungen küssen; Doch ach! was sie am Sohn jetzt that, Wirb sie am Bater büßen.
Beim ersten Kusse vom Askan
Da trollte schon ihr selger Mann
Sich fort aus ihrem Herzen.

Beim zweiten Kuß fiel schon ihr Blid Auf ihren neuen Geden, Beim britten wollt' er noch zurück, Beim vierten blieb er steden. Beim sünsten, sechsten, siebenten Bar's um ihr armes Herz geschehn: Es schlug ihr, daß man's hörte. Selbst alle die Geschenke sah
Sie kaum, die vor ihr lagen: Den Schmuck der alten Helnba, Schon ziemlich abgetragen, Den Anterrock der Helena, Berlöchert, wie die Rubera Von einer Keldstandarte.

Askan fraß nun in Einem weg Nichts als Studentenfutter; Frau Dibo ftrich ihm Schnepfenbreck Aufs Zuckerbrob, wie Butter; Und nach gestilltem Appetit Nahm er Dragant, und warf damit Herum nach allen Gästen.

Nachbem sich die Schmarotzer voll Gefressen zum Zerspringen, Befahl die Königin, man soll Ihr einen Tummker bringen; Und diesen Tummker füllte sie Bis oben an, und hob mit Müh' Ihn schweppernd in die Höhe.

"Es leb' Aeneas!" rief sie aus, "Und wer ihn liebt, nicht minder! Zevs segne sein erlandtes Haus, Und geb' ihm viele Kinder!" Bei Pauken= und Trompetenschaft Trank sie den mächtigen Pokal Kein aus bei einem Tropfen.

Das Mahl nahm nun, wie jedes Ding Auf dieser Belt, ein Ende. Man wische sich das Maul und ging Und wusch sich dann die Hände. Aeneas saß zum Spieltisch sin Und spielte mit der Königin Mariag' um einen Kreuzer. Des Abends ward das Tranerspiel Othello aufgeführet; Als sich der Geld erstach und siel, Ward gräulich applandiret. Und weil sein Tod is rührend war, So mußte sich der arme Karr Sin paar Mal noch erstechen.

Indeß ward mit Provenceröl Die Stadt illuminiret Und auf der Königin Befehl Im Tanzsaal unnsciret. Man tanzte sich bald matt und heiß Und setzte sich darauf im Kreiß Herum, und spielte Pfänder.

Man war vergnügt, die Fürstin bloß Fand d'ran kein Wohlbehagen, Sie saß Aeneen auf dem Schooß Und setzt ihm hundert Fragen: Wie diel Trojanern das Genic Achilles brach? wie lang und die Sein Speer war? und bergleichen.

Doch den Aeneas lisstete Nach Pfändern und nach Kissen; Er spielte mit; allein, o weh! Wie ditter mußt' er's bissen! Nicht lang, so hieß es: "Wem dies Pfund Gehört, der soll uns Trojens Brand Der Länge nach erzählen."



## Bweites Buch.

Wie der fromme held Aeneas der Königin Dido und ihrem hofgefind die Abenteuer seiner letten Racht in Troja und die Zerstörung dieser weltberühmten Stadt gar rührend und umfandlich ergählt.



Im rothdamasinen Armstugl sprach Neneas nun mit Gähnen: Infantin! laßt das Ding mir nach, Es kostet mich nur Thränen. Doch Alles spigte schon das Ohr, Frau Dido warf die Rass empor et Und schien sast ungebatten.

Bas wollt' er thun? Er mußte wohl Den Schlaf vom Ang' sich reiben; Er nahm zwo Prisen Spaniol, Sich's Nicken zu vertreiben: Dranf räuspert' er sich breimal, sann Ein wenig nach und legte bann Sein Delbenmans in Kalten.

Die Griechen hielten uns umschanzt Zehn volle Jahr und drüber; Allein wo man Kartätschen pflanzt, Da setzt es Nasenstüber. Dies schien den Griechen nun kein Spaß, Denn — unter uns — sie hielten was Auf unversengte Nasen.

Mit langen Nasen wären sie Anch sicher abgezogen, Hatt' uns nicht Satanas burch sie Zu guter Letzt betrogen; Der gab ber Brut ein Knisschen ein, Sie thaten's, schifften sings sich ein Und schossen Retirabe. Auf einmal war's wie ausgekehrt Im Lager, doch sie ließen Zurück ein ungeheures Pferd Mit Räbern an den Hüßen. Sanct Christoph selbst, so groß er war, Hit' ohne Nuptions = Gesahr Den Ganl ench nicht geritten.

Der Bauch des Roffes schreckte baß Uns seiner Größe wegen; Es war das heibelberger Faß Ein Fingerhut bagegen. Und in dem Bauch – o Jemine! Da lagen euch wie häringe Zehntausend Mann beisammen.

Doch um das rechte Conterfee Bon diesem Roß zu wissen, So denkt, die Arche Noä steh' Bor euch — doch auf vier Filsen; Gebt à proportion dem Thier Noch Kopf und Schwanz, so sehet ihr Das Monstrum in natura.

In Wien, heißt's, ift man curios, In Troja war's noch brüber: Sie liefen hin zum Wunderroß, Als hätten fie das Fieber. Da gab's Dormeusen, Capuchons Und hitte à la Washington. Zu Tausenden zu sehen.

Man guste sich die Augen matt,
Und hatte viel zu klassen;
Allein wie's geht, der Köbel hat
Nux Augen zum Begassen;
Er sieht oft, wie Herr Wieland spricht,
Den Bald vor lauter Bäumen nicht,
So ging's auch den Trojanern.

Die Politiker thaten breit Und machten tausend Gloffen, Doch hatten alle meilenweit Das Ziel vorbeigeschossen; Zwar rief ein Kastenbraterweiß: "Das Roß hat Schurken in dem Leib!"

Und eh' sich's nur ein Mensch versah, Da war, uns zu belehren, Sin Eremit aus Argos da, Der bat, man möcht' ihn hören! Doch macht' er's, wie die Redner all'; Denn er begann von Evens Fall, Ilm auf das Kferd zu kommen.

"Das Pserb", so schwur er, "haben wir Ex Voto machen lassen, Und haben's Sauct Georgen hier Zu Chren hinterlassen; Weh dem, der dran zum Sünder wird! Es ist geweiht und angerichtt An Sauct Georgens Schimmel."

Und als noch hie und da ein Ohr Unüberzeugt geblieben, So wies er die Authentif vor, Auf dieser stand geschrieben: Wen unser Wort nicht übersührt, Der sei anathennatisirt! Denn wir sind infallibel.

Und als um unser Ohr herum zwo Fledermänse schwirrten, Da war kein Mensch so klind und dunum, Den sie nicht übersührten: Und Alles schrie: — Miraculum! Der Schimmel ist ein Heiligthum, Laßt in die Stadt ihn bringen! Es hieß: man wird dem heit'gen Thier Die Manern öffnen müffen. — Flugs waren zwo Karthannen hier, Um Bresche drein zu schießen. Dem Schuthatron indessen ward Von unsrer lieben Ingend zart Ein Hymnus abgesungen.

Nach biesem nun belegte man Den Gaul mit vielen Stricken, Sanz Troja spannte sich baran, Ihn von dem Platz zu rücken. Die Mädchen waren auch nicht saul, Und jede band dem Wundergaul Ihr Strumpsband um die Kiiße.

Und kanm war mit bem heil'gen Roß Der Zug nun angegangen,
So fen'rte man die Stilcke los
Und alle Glocken klangen.
So ward der neue Schuthpatron
In feierlicher Procession
In Troja eingnartiret.

Dem Gaul zu Shren warb fortan Sin Hochamt abgefungen; Zur Ehrenpredigt hatte man Herrn Paftor Götz gedungen. Drei Stunden nach der Predigt fand Man Trojens fämmtlichen Berstand In Rebensast ertrunken.

Inbessen ging die Sonne still In unserm Golso unter: Ein Jeder schnarchte, wo er siel; Der Pfasse nur blied munter. Zwar soss der Kerl als wie ein Lai', Doch trank er unsre Klerisei Eh'r als sich selbst zu Boden. Kanm war der schlaue Schust gewahr, Das nun ganz Troja schnarche, So nahm er auch dies Tempo wahr Und schlich zu seiner Arche; Die zapft' er wie ein Beinfaß an, Und sieh! ein Strom von Helden rann Heraus aus ibrem Bauche.

Die andern waren and parat,
Die sich verkrochen hatten,
Und nun war ihnen unfre Stadt
Ein rechter Sonntagsbraten:
Sie massarten Mann sitr Mann,
Die Bache mußt' am ersten drau,
Sie suhr im Rausch — jum Teusel.

So eben hatt' ich ben Achill — Im Traume — überwunden. Da wecke mich das Mordgebrill Bon diesen Fleischerhunden; Ich ging zum Fenster — heil'ger Gott! Da sah ich nichts als Mord und Tod, Und Stadt und Schloß in Flammen.

Wie Ihro Majestät gesehn, Wenn Sie oft Flöhe fingen, Daß gauze Flohkantlien Ans jeder Falte springen, Und ängstlich hidpsen hin und her; So slohen vor dem Mordgewehr Der Griechen die Trojaner.

Dies sehn, und rips raps war ich auch In meiner blanken Rüstung. In meiner blanken Rüstung. Ich ließ hinunter in den Kanch, Ju hemmen die Berwissung; Doch als ich unten mich besah, Pot Ciement! wie ward mir da! Ich hatte keine Hosen! Der Muth stedt nicht im Hosensack, Dacht' ich, und hieb zusammen. Und warf bald da, bald dort ein Pack Argiver in die Flammen. Bald wiesen alle mir den Steiß Und floh'n wie Hasen heerdenweis' Bor meinem Damaszener.

Macht ein Narr zehn, so macht im Krieg Ein braver Kerl oft zwanzig: Bald häuften Trojer sich um mich; Allein das Blättchen wandt' sich. Ein Kniff verdarb's uns, der war dumm; Wir tauschten unsre Delme um Mit griech'schen Pickelhauben.

Wir packten zwar als wie ein Hund, Der Mäns und Katten bentelt; Allein das Kniffchen ward zur Stund' Uns jämmerlich vereitelt, Denn mancher volle Kammertopf Flog uns als Griechen auf den Kopf, Das fiank ganz bestialisch!

Die Feind' erkannten auch fortan Uns aus den Rippenstößen, Sie machten Front bei Tausend Mann, Uns auf dem Kraut zu fressen; Biel Hunde sind des Hasen Tod, Dacht' ich, und macht' in dieser Noth Mich eilig aus dem Staube.

Doch da ich, schwizend burch und burch, Mein Hemb zu wechseln lause, Da komm' ich, ach! beim Thor der Burg Bom Negen in die Trause. Sier sah man erst der Feinde Buth, Ich muste im Trojanerblut Dis über'n Knöckel waten. Es stränbte sich mein Helbenhaar Des Morbs und Gränels wegen; Der Kindermord zu Bethlem war Sin Fragenspiel dagegen. Ganz türkisch metgerte man hier Hatschier und Länger und Portier, Und was man sand, ansammen.

Man legte nun auch Hand an's Thor; Doch hatt' es gute Schlösser; Bor allen drang Held Hyrrhus vor — Der größte Eisenfresser Nach seinem Bater und nach mir — Sein ungeheurer Speer war schier So groß als wie ein Mastibaum.

Die schwarze Rilftung beckt' ein Schopf Bon kohlpechschwarzen Febern; Die Augen brannten ihm im Kopf, Gleich zweien Feuerräbern. Kurz, sah man recht genau ihn an, So glich er einem Auerhahn, Alls wie ein Ei bem andern.

Helb Byrrhus nun erbrach die Thür Ju Priams Tabernakel! Du lieber Gott, was war das für Ein Jammer und Spektakel! Man träumte hier nichts von Gefahr, Und ach! der ganze Hofftaat war Beinahe noch im Hemde.

Sier schrie und jammerte ein Schock Geschreckter Kammerfrauen, Da war im Jemb' und Weiberrock Ein Hostaplan zu schauen, Und dort daß Gott erbarme, schlief Ein Kammerfräulein gar noch tief Im Arm des Hospoeten. In Schlafrock und Pantoffeln stand Der König Priam fertig, Und war, den Säbel in der Hand, Nun seines Feinds gewärtig: Der alte Mann mit grauem Haar Und weißem Bart, mein' Seel', es war Ein Anblick zum Erbarmen.

Allein kaum sah ihn Hekuba, So schrie sie: "Gott im Himmel! Bedenke doch dein Podagra, Du alter, grauer Schimmel! Was nitzte denn das Fechten dir? Kriech' lieber unter's Bett zu mir, So sind wir Beide sicher!"

Allein, o weh! schon hörte man Das seindliche Getümmel, Der Feind lief hausenweis heran, Und Byrrhus war ein Lümmel. Er sah ihn, und ein hieb, so slog Herab der Kops — da lag der Stock, So lang er war, am Boden.

Indem nun dieses arrivirt', Hatt' ich mich weg vom Hausen, In einen Tempel retirirt, Ein Bischen anszuschnausen. Bot Hagel, was erblickt' ich da! Da saß die sauh're Helena Bersteckt in einem Beichtstuhl.

Hätt'st wohl zu beichten, dacht' ich mir, Du Musier aller Metzen! Ganz recht! du kommst mir nicht von hier, Ind lass ein Stück in jeder Stadt, Ind lass ein Stück Weiber hat, Aushängen zum Exempel. Ja, so gering der Ruhm and ist, Ein schwaches Weib zu töbten, So muß doch jeder gute Christ Die Welt von Silnden reiten. Both Wetter! warum wär' ich denn Der fromme Held Aeneas, wenn Ich nicht die Silnden strafte?

Und als ich schon vom Leber zog, Die Here zu tranchiren, Da zupite Benus mich am Nock, Und riest: "Sind das Manieren? Was gehin dich fremde Sünden an? Schau lieber, was dein Sohn Askan Und Weiß und Bater machen!"

Drauf hielt fie mir ein Fernglas vor Und hieß mich aufwärts schanen; Da sah ich hoch am Himmelsthor Geschichten zum Erbauen.
Ihr glaubt, daß man sich bort verträgt? — Ja, gute Nacht! — Ein Jeder schlägt Dort unter'm hut sein Schnipphen.

Sanct Juno hatte weislich da Den Ch'gemahl im Arme, Und caressirt' ihn, daß er ja Der Stadt sich nicht erbarme; Indessen stog in Trojens Brand Aus Pallas' und Neptunens Hand Ein Vechkranz nach dem andern.

Ich ging nach Haus, da hatte mich Mama in Schutz genommen, Sonst wär' ich diesmal sicherlich Gebraten heinigekommen; Doch nun passirt' ich kugelsest Und unverbrennlich, wie Asbest, Kanonenseu'r und Flammen. Hierans nun sah ich klärlich ein Und sühlt' es, daß die Ehre, Bon einer Göttin Sohn zu sein, Nicht zu verachten wäre. Mein Bater, dacht' ich, war kein Narr, Daß er so manches Jugendjahr Mit Cyprien verliebelt!

Ich trat in's Zimmer. Welch ein Bilb! Wie ward ich da betroffen! Mein Bater hinter einem Schild, Mein Söhnten hinter'm Ofen. Mein Weih, das hoch die Hände rang, Schrie heulend: Schilge mich vor Zwang, On heil'ge Mutter Unna!

Courage, rief ich, faßt euch! Wißt, Fran Benus hat mir eben Ein Land, wo Wilch und Honig fließt, Statt biefem Nest gegeben. Kommt mit in dies Schlarassenland, Da sind die Felsen von Tragant, Die Wälder voll Libeben.

Da will ich naschen, rief Askan, Und hing an meiner Seite; Mein Weib that Pelz und Handschuh' an, Und ich rief meine Leute Und sprach: — schickt ench zur Neise an, Im Bierhaus vor der Stadt beim Schwan, Da kommen wir zusammen!

Drauf nahm ich meine Wilbschur um, Daß sie die Rüftung beckte; Indessen brannt' es um und um, Und sieh, das Feuer reckte Zum Fenster ichon die Zung' herein; Da singen Alle an zu sorierin: Sanct Florian, errett' uns! Nur Weiber gittern in Gefahr; Ich, ohne umzubliden, Nahm meinen Bater, wie er war, Und pact' ihn auf ben Milden. Nun, rief ich: Bater, reitet zu, Gieb her die Hand, Uskan, und bu, Kreufa, aeh' zur Seiten!

Ich, ber ich sonst bem Tenfel steh', Erbebte nun vor Lanzen Und Schildgeklier, und zitterte Für meinen theuren Ranzen. Indessen trug ich meinen Sack Ganz unverletzet huckepack Durch Nacht und Grans und Klammen,

Auf einmal schrie mein Bater: "Sohn, Sohn, tummle dich nur weiter; Ach, siehst du, siehst, sie kommen schon Heran, die Bärenhäuter! — Ich sort, als brennte mir der Kopf, Bog meinen Jungen nach beim Schopf, Und ach! versor Kreusen.

Ich Dummfopf merkte bas nicht eh', Bis wir am Bierhaus stunden, Da sah ich um und rief: o weh! Da war mein Beib verschwunden. Batsch! — schmist ich meinen Bater weg, Und lief im allergrößten Oreck Burück, um sie zu suchen.

Ich suchte wie ein Narr und schrie: "Bo hat dich denn der Tensel? Kreusa! — Schatzfünd! — Rabenvieh! — Habenvieh! — Habenvieh! — Habenvieh! — Ein griechischer Dusar erhascht! D wehre dich, der Hund verpascht Dich nach Constantinopel!"

Anf einmal faßte eine Hand Siskalt mich an der Kehle; Ich schlug ein Kreuz und da erkannt' Ich schlug ein Kreuz und da erkannt' Ich sie arme Seele. Kreufa, rief ich, bist du todt? Du arme Kärrin, tröst' dich Gottl So bin ich also Wittwer!

Wie ich bich liebte, wie um bich Jetzt meine Senfzer knallen! O bu — und hier vergaß ich mich, Wollt' um den Hals ihr fallen; Allein der leichte Schatten wich, Wie Lust mir aus der Pand, und ich — Fiel nieder auf die Nase.

Die Hexe kann boch nimmermehr, Dacht' ich, das Foppen lassen! Stund auf und lief getrösteter Als Wittwer durch die Gassen. Und was noch mehr mich tröstete, Die ganze Schenke wimmelte Run schon von Extrojanern.

Auf, Brüber, rief ich, fasset Herz, Laßt Troja, laßt die Ränber! Glaubt mir, es giebt auch anderwärts Noch Wein und schöne Weiber! Es leb' Leneas! schrie ein Hauf, Und Alle poculürten d'rauf, Und zechten bis es tagte.

## Drittes Buch.

Wie der theure Held Acneas fortfährt, der Königin in Lubia feine Wanderschaft von Troja und die dabei mannhaft bestandenen Abenteuer zu erzählen, und wie bei seiner Erzählung Jedermänniglich einschließ.



Ranm war die lette Fastnacht aus, Die Troja überstauten, Als wir frühmorgens jedes Haus Schon eingeäschert fanden; Das war ein Unblick, Königin! Ich will, so lang' ich lebend bin, Der Aschermittwoch benken.

Die Noth macht' uns erfindungsreich: An Ida's nahem Rücken Ließ ich ein Dutzend Schiffe gleich Für uns zusammenflicken: Da zogen wir nun Groß und Klein, Wie in die Arche Noahs ein Und gingen unter Segel.

Wir schwammen lange hin und her, Eh' wir ein Ländchen sanden, Doch ließen uns die Thracier An ihren Küsten landen: Ein braves Bolk, mit welchem wir Bei einem Krug Trojanerbier Oft Brüderschaft getrunken.

Ich baute mir ein Städtchen hier, Um mich zu divertiren, Dies Städtchen sollte dann von mir Den Namen Aeneis führen: Auf's erste Thor, das sertig stand, Schried ich mit leserlicher Hand: Pius Aenas fecit. Seboch ein Spuk benahm mir balb Die Luft zu biesem Spaße; Ich hörte, daß im nahen Wald Ein Geist sich sehen lasse. Er sei, so hieß es, sürchterlich, Sei schwarz und weiß, und trüge sich Wie ein Dominikaner.

Ich friegte nun auch Appetit, Den Kobold zu beschwören, Rahm einen Kapuziner mit, Damit wir sicher wären; Dann wappnet' ich mich ritterlich Und beckte statt des Helmes mich Mit einem Weihbrunnkessel.

So giugen wir voll Muths bahin Und jahn beim Mondenschimmer Ein klägliches Gewimmer. Ein klägliches Gewimmer. Ein kater Schauer siel mich an, Und ach! wie saure Milch gerann Das Blut mir in den Abern.

Umschattet war das ganze Grab Mit lauter Birkenzweigen; Ich riß davon ein Sprößchen ab, Um es daheim zu zeigen: Doch als ich riß, so tröpselte Ans dem gebrochnen Aft — o weh! Kohlrabenschwarze Tinte.

Wie wenn ein Kind die Ruthe friegt, So sing es an zu schreien; Und wie, wenn man im Fieber liegt, Schlug mir das Herz von Kenen. Der Pater endlich saste sich, Schlug hastig Krenz auf Krenz, und ich Rief: — Alle gute Geister — Und augenblicklich sahen wir Den Geist in einer langen Gestalt, mit schlechtem Löschpapier Nach deutscher Art unthangen. Die hohlen Augen sahn — o Grans! — Ms wie zwei Tintensässer aus, Und Tute rann aus beiden.

Und weil ein Held in Allem groß Ift, folglich auch im Schrecken, So blieb mir, als ich's sah, nicht bloß Der Schreck im Schlunde steden: Der Schreck erdrosselte mich schier, Nein Haar flund auf und lupfte mir Den schwerten Weihbrunnkessel.

Der Geist sing an: "Was wollt ihr hier? D schonet mein im Grabe! Ich büße schwer sür das Papier, Was ich verschmieret habe: Denn ach! ich war einst in der Welt Ein schöner Geist, der Zeit und Geld Den Menschenkindern raubte.

Und all die Febern (wie es hier Mein Grabmal kann bezeugen) Die ich verschrieben, wurden mir Zu kanter Birkenzweigen; Ich muß für das, was ich gethan, Aus beiden Augen hier fortan Gallbittre Tinte weinen.

Und bis sich nicht in bem Revier Ein frommer Wandrer findet, Der aus den Birkenzweigen hier Sich eine Ruthe bindet, Und mir damit den hintern gerbt, Bis daß er roth und blau sich färbt Muß ich im Walbe spuken." Der Pater war fogleich bereit, Die Seele zu erlösen; Wir banden aus Barmherzigkeit Uns jeder einen Besen, Und fegten ihn; und sich! da schwand Der schöne Geist uns aus ber Paud Und bankte für die Strafe.

Der Spuk benahm mir ganz und gar Die Luft, hier einzunisten; Sobald bas Meer bei Laune war, Berließen wir die Küsten, Und kaum als Thracten verschwand, So schwamm uns gleich ein andres Land Auf ofsner See entgegen.

Die schöne Insel Delos ftund Ber uns ein Rest voll Pfaffen. Der Fürst hatt' über Beutel und Gewiffen hier zu schaffen; Sein Reich war halb von dieser Welt, Und halb von jener; doch sein Gelb Bezog er nur von dieser.

Er war bes Phöbus rechte Hand, Und was er prophezeite, War — wenn er auf der Kanzel stand — Ein Dogma für die Leute: Und der's nicht glauben wollte, war Schon ipso facto in Gefahr Hier oder dort zu braten.

Wir gingen hin zur Andienz Und baten voll Bertranen Um's Placet seiner Eminenz, Allhier und anzubauen. Allein der Fürst sprach: "Marsch von hier: Dies ganze Land gehöret mir Und meinem Domcapitel." Und bei ber Antwort, die er gab, Wies er auf seinen Degen; Wir füßten seinen hirtenstab Und baten um den Segen. Drauf ließ er uns Jum Fußtuß gehn, Und schenkte uns Reliquien Bon seinen Jühneraugen.

Bom nächsten Winde ließen wir Bon hier uns sortkutschiren; Und dieser schnelle Lustcourier Sollt' uns nach Kreta führen; Wir sahen auch bald Inselchen, Die rund herum zu Dugenden Um unste Schiffe schwammen.

In Kreta selber ließen wir Uns ungefraget nied r, Und weil kas Holz in dem Revier Richt theu'r war, baut' ich wieder Ein Städtchen, Bergam zugenannt, Beil es an einem Berge stand, Jett heißt es aber Amberg.

Hier mußte mir nun Alt und Jung Der süßen Liebe pflegen, Und sich auf die Bevölkerung Wit allem Cifer legen; Denn wenn ein junger neuer Staat Richt Bürger wie Kaninchen hat, So stirbt er in der Wiege.

Hir jedes Kind, das man gebar In meinen neuen Staaten, — Wenn's weder Mönch noch Nonne war — Bezahlt' ich drei Ducaten. Die Kinder mehrten sich so schnell, Daß ihre Läter nicht g'nug Mehl Zum Kindskoch bauen konnten. Doch eine böse Seuche kam In meines Staates Glieber, Die ihnen Saft und Kraft benahm; Und Alles lag barnieber. Die armen Beiber dur'rten mich, Sie mußten sich nun klimmerlich Mit bürren Wurzeln nähren.

Ich gab and bies Projectchen auf, Frug einen Zeichenbenter Um feinen Rath, und steu'rte drauf Mit meinen Schiffen weiter. Kaum war das Land uns aus dem Blick, So kam ein neues Mißgeschick Auf Wolken her gesegelt.

Gleich einem Kriegsheer schwarz montirt Kam an dem Himmelsbogen Laut von den Winden commandirt, Ein Wetter angezogen. Das ganze Meer empörte sich, Und schwoll in Wogen sürchterlich Dem naben Keind entaggen.

Die Heere stiesen nun mit Macht Im Sturmgeheul zusammen; Das Meer wildschäumend ausgebracht, Die Wolken lauter Flammen. Kanonenschüffe bonnerten Und wie Kartätschen hagelten Uns Schlosen auf die Köbse.

Die Luft schoß Fenerkugeln, wie Der Mond so groß, hernieder; Das anfgebrachte Baffer spie Ins Angesicht ihr wieder; Und statt der Bomben schleuberte Das Meer den Wosken unsere Galeeren an die Nasen. Berzehrend schien bes himmels Glut Sich in bas Meer zu senken, Berschlingend schien bes Meeres Flut Den himmel auszutränken. Rurzum, bas Feu'r- und Wasserreich Bereinten sich, um uns zugleich Zu sieben und zu braten.

Drei Tage mährte bieser Sans; Doch endlich ging zum Glücke Den Wolken Blei und Pulver aus; Sie zogen sich zurücke. Und wir, zu Zunder halb verbrannt Und halb ertrunken, sahn ein Land Auf das wir uns salvirten.

hier kauften wir uns alsobalb Wein, Zwiebach, Fleisch und Fische, Und seiten uns im nächsten Walb Recht hungerig zu Tische. Allein kaum sagen wir im Kreis, So nußt' uns auch schon ein Geschmeis von Bögeln molestiren.

Die Bögel hatten einen Kopf Wie wir, jedoch geschoren, Und vorn und hinten einen Kropf Rebst langen langen Ohren. Sie hatten braune Fligel auch, Und einen Reisen um ben Bauch, Damit er nicht zerspringe.

Wie Flebermäuse sahn sie aus, Doch slogen sie bei Tage Im Land herum von Haus zu Haus, Zu aller Menschen Plage. Harphen hießen sie; zwar nennt Man nun sie anders; doch man kennt Die Bögel aus den Federn. Sie kamen an zu Dutenben Aus ihren bunkeln Restern; Die schnutz'gen Bärte träuselken Roch von bem Wein von gestern. Sie sangen uns im Eulenchor Sin lautes Wiserere vor, Und ftanken wie ein Wiedhopf.

Sie wollten sich in unserm Wein Die langen Bärte baben, Und unfre Braten obendrein In ihre Säcke laden; Doch ich zog meinen Flederwisch Und jagte sie von unserm Tisch, So oft sie sich uns nahten.

Und als die Unglicksvögel slohn, Fing einer an zu pfeisen: Wir würden all dasit zum Lohn Im nächsten Weer erfäusen. Allein wir machten uns Nichts draus, Wir tranken unsre Becker aus, Und suhren wieder weiter.

Wir segesten nach Actium
Mit unster Schiffe Trümmern; Sier sahn wir uns nach Pelzen um
Und warm geheizten Zimmern;
Denn schon sah man das Jahr sich drehn,
Und Aquisone puberten
Mit Reif uns die Berlicken,

Den Winter über suchten wir Uns weiblich zu ergötzen Und frequentirten steitig hier Theater, Ball und Detzen; Auch ging ich hier mit Dichten um Und schrieb ein Epitaphium Auf meine Helbenthaten. Und als wir nach Chaonia Im nächsten Frühjahr kamen, So traf ich einen Laudsmann da, Herrn Helenns mit Namen; Der ließ sich hier zum Zeitvertreib Für seine Kinder und sein Weib Ein zweites Troja banen.

Ich fand Andromachen auch hier, Die Phrrhus einst entführte, Und seinem Mädchen-Faltonier, Dem Helenus, eedirte. Ich traf sie voller Andacht an; Sie sang für ihren ersten Mann So eben das Profundis.

Sie qualte mich zu Tobe schier Mit ihren tausend Fragen; Doch was sie fragte, wollen wir Für diesmal überschlagen. Es waren sauter: Was und wer? Worans? Worein? Wohin? Woher? Um die fein Mensch sich kümmert.

Helen war Phöbus Hofcaplan; Drum bat ich ihn um Lehren, Die mir zu meines Reiches Plan Dereinstens dienlich wären. Er sührte in den Tempel mich, Setzt' auf Apollo's Dreifuß sich Und lehrte mich, wie folget:

"Glaub selber Nichts, doch laß die Welt Was du ihr vorschreibst, glauben; Bringt Jedermann dir selbst sein Geld, So darsst du's ihm nicht ranben. Sei herr, und nenne dich nur Knecht, Und ditte niemals um ein Recht, Das du dir selbst kannst nehmen. Such' in der Belt siets Finsterniß
Mit Lichte zu vermischen,
So bist du beines Siegs gewiß:
Im Trüben ist gut sischen.
Erkenne keinen Herrn, als Gott,
Und wenn man dich mit Krieg bedroht,
Laß Andre für dich streiten.

Wenn ihrer Zween sich zanken, sei Der Dritte, ber sich freuet; Nenn', was dir schabet, Ketzerei, Und bein, was man dir leihet. Sei klug und merke dir mein Wort, Und pflanz' es unverändert sort Auf beine Kindeskinder."

Ich schrieb mir's auf mein Eselsfell Und schwur: sollt' es mir glücken, Sin Opfer nach Maria Zell Bon schweren Gold zu schieden. Wir machten drauf uns bald davon, Andromache gab meinem Sohn Bonbons mit auf die Reise.

Wir sollten das gewünschte Land Italien bald sehen. Der Stenkrmann Palinnrus stand Beständig auf den Zehen; Frug emsig jeden Wind: Woher? Und horchte hin und horchte her, Oh keiner wells varlire?

Ein Jeber wollt's am ersten sehn, Dies Land von neuem Schnitte; Auf einmal schrie: Italien! Achat aus der Kajüte. Italien! scholl's im Bordertheil, Italien! scholl's im hiertheil, Italien! in der Mitte. Wir konnten das gelobte Land Zwar sehn, doch nicht betreten; Denn ach! auf seder Felsenwand Gab's griechische Cornetten. Ind daer tröftete mich noch, Und dachte mir: Je nu, ging's doch Herrn Moses and nicht besser.

Ich ließ baher für biesesmal Mein Nechtsumkehrteuch schallen; Doch wären wir bald Knall und Fall Ju Schlens Schlund gefallen; Das Sprichwort war hier Schuld baran, Denn die Charybbis, heißt es, kann Man aubers nicht vermeiben.

Miß Schlla pflegt die Schiffer hier Entsehlich zu curanzen, Wir nußten, nolens volens, ihr Drei deutsche Walzer tanzen; Die Wellen brausten sürchterlich Und unfre Schiffe tanzten sich Beinahe außer Athem.

Und alle die historien Bon ihr, sind keine Fabel: Sie ist ein Mödden, wunderschön Bom Kopf bis zu dem Nabel: Doch was von dort hinab, bedeckt, Tief unterm Wasserrocke steckt, Ist gräulich anzuseben.

Man fagt, sie hab' sich nie genug Getanzt in ihrem Leben, Und, weil sie kurze Röcke trug, Biel Scandalum gegeben. Drum ward ihr Alles, was man sah, Huh, Waden, knie et caetera So jämmerlich verwandelt. Sie wurzelt' in dem Boben ein Und muß nun immer sehen, Wie alle Schiffe, groß und klein, Un sie herum sich drehen, So bilft sie nun, was sie gethan; Die Wiener Mädchen sollten dran Sich hübsch ein Beispiel nehmen.

Wir ließen biesen Tanz, und flohn hin zu bem nächsten Lande: Da hörten wir von serne schon Sin Areißen an bem Strande, Und sahen einen Berg, ber hier Mit bem gesammten Luftrevier Lautbonnernd bisbutirte.

Des Berges Haupt schien uns im Rauch Und Rebel zu verschwinden; Doch rollt' und fracht' es ihm im Bauch, Als litt' er an den Winden. Auf einmal fing er schrecklich an Zu spei'n, und spie, als hätte man Zu brechen ihm gegeben.

Und seines Magens Duintessenz Bestand aus Amuletten; Er ipie: Raputen, Rosenkränz' Und Folterbänt' und Ketten; Mitunter warf er auch, o Graus! Gebratne Menschenglieder aus Und ganze Scheiterbaufen.

Wir riesen Leut' an's User her, Die uns zur Auskunft gaben: Es liege hier ein Helliger Aus Spanien begraben; Und ber spei' aus von Zeit zu Zeit, Was er dort in der Ewigkeit Nicht ganz verdanen könne, Wir hatten eine finstre Nacht Und machten große Fener; Dem Luna ging, nach welscher Trackt, Beständig hier im Schleier; Doch als die Nacht den Tag kaum roch Und in die Thäler sich verkroch, Gab's wiedernum was Neues.

Es lief ein Mann an's Ufer her, Und fing uns an, zu benten; Sein Magen war seit Wochen leer, Das sah man schon von weiten; Nur schlechte Lumpen bectten ihn, Und seinem Bart zusolge, schien Er einem Juden ähnlich.

Ms er an Bord kam, fing er an Ju weinen und zu bitten:
"D rettet einen alten Mann, Den man als Kind beschnitten! Erschieft, erhenkt, erführet mich! Thut, was ihr wollt, nur laffet mich Bon Mentchenkanden fterben!

Ad, lanter Kannibasen sind Die Herr'n von diesem Lande, Sie schonen weder Weiß noch Kind Und reißen alle Bande; Denn hört, und sliehet weit bavon: Hier hat die Inquisition Sid ihren Thron erbanet.

hier wohnt ein Riefe, ben man ben Großinquisitor nennet, Er lebt vom Fett ber Sterbenben, Die er zum Spaß verbrennet; Er hat ein einzig Ange nur Im Kops, und basset von Natur Die Leute mit mehr Angen Der Menschenwürger scheut das Licht Und spricht mit keiner Seele, Er kennt vor Stolz sich selber nicht; Sein Haus ist eine Höhle, Worein der Unhold Menschen schließt, Um sie, sobald er hungrig ist, Zum Mahle sich zu braten.

Ich selber sah ihn einstens zween Bon meinen Brüdern braten, Sah, wie sie brannten, prasselten, Und zitterten und baten; Sah, wie er hin an's Fen'r sich bog, Den Dunst in seine Nase zog Und Wohlgeruch ihn nannte,

Auch ist er nicht ber Einzige; Die Menschenbraterbarbe Zöhlt ihrer viele Hunderte In diesem weiten Lande. Der liebe Gott im Himmelreich Behüte und bewahre euch Vor diesem Uebel, Amen!"

Wir selber sahn vom Schiff, sobald Der Jube hier geendet, Das Monstrum, schrecklich, ungestalt, Am Seelenang' geblendet; Er hatte Wölse um sich her Im Schafshabit, am Hals trug er Den Schmuck von Diamanten.

Wir suhren über Hals und Kopf Bon diesem Unglücksstrande, Und sührten unsern armen Tropf Mit uns in bestre Lande. Die Fahrt ging pseilschnell, und wir sahn Mehr Länder en passant, als man In Büschings Buche sindet. Wir fuhren über hennegau Durch Liffabon nach Ofen, Passirten brauf bei Trier die San, Nicht weit von Psassenhosen, Sahn rechts die sieben Mündungen Der Weichsel unweit Göttingen Und landeten in Troppau.

Sier (suhr Aeneas fort und zog Ein Schnupstuch aus der Tasche). Her leerte der, der mich erzog, Die letzte Rheinweinslasche, Mein Bater schloß die Augen zu; Der Herr geb' ihm die ew'ge Ruh', Und laß ihn nicht erdursten!

Er war für mich recht wohl bebacht Und hatt' im Testamente Mir ganz Italien vermacht, Wenn ich's erobern könnte. Und weil er gar so giltig war, So ziert' ich seine Tobtenbahr' Mit zwanzia Brüberichaften.

Bon bort hab' ich gerade mich Zu Such hieher begeben, Und hier, Prinzessin, endet sich Mein Bagadundenleben. Allein ihr schlaft schon, seh' ich wohl, Berschungst ist auch mein Spaniol, Drum gute Nacht sitr heute!



## Viertes Buch.

Wie die Königin in Libna in den theuren helben Aeneas gar fehr entbrunftet wird, und bann Beide auf ber Jagd in einer höhle zusammenbemmen, und was da weiter vorgeht. Bie hierauf ber fromme held die Königin verlaffen, und sie sich darob mit eigner hand gar jämmerlich entleiben thät.



Dubessen sing's die Königin Im Derzen an zu zwicken; Sie warf im Bett sich her und hin, Der Schlaf kehrt ihr den Rücken, Sie hatte weder Ruh noch Raft, Kurzum, sie war in ihren Gast Ganz jämmerlich vernarret.

Und kaum begann aus ihrem Bett Die Sonne aufzubrechen, Da hatten Ihro Majestät Bapeurs und Seitenstechen. Sie warf bas Möpschen aus bem Bett, Zerriß bas Band am Nachteorset, Und biß sich in die Nägel.

Nun ließ sie ben Gewissenkrath Zu sich an's Bette kommen. Der Mann erschien in vollem Staat, — Wiewohl etwas bekommen — Im schwarzen zeugenen Talar Nit steijem Kragen, kurz er war Aus Don Lovola's Orben.

In puncto sexti sind die Ferr'nt Den Damen sehr vonnöthen, Man conserirt mit ihnen gern Und ohne Schamerröthen; Und weil sich Kuppeln derivirt Bon Copuliren, so gebührt Das Recht dazu bloß ihnen.

Der Filrstin ward aus Lissabon Der Mann recommandiret; Er hatte Fürstenherzen schon Zu Dupenben regieret; Drum hatt' auch sie ihn ohne Scheu Zu ihres Herzens Hoscanzlei Geheimen Rath erkoren.

"Ad, Bater", fing die Fürstin an Mit aufgehobnen Händen: "Was ist Aeneas sür ein Mann! Bie stark von Brust und Lenden! Ja, bände kein Gelisbe mich, Er, und kein Andrer wär's, den ich Noch unterliegen könnte.

Seit meinem ersten Brautstand spürt'
Ich nie ein solches Brennen;
Und nur Aemeas, gland' ich, wird Dies Feuer löschen können. Doch brech' ich meinem ersten Mann Den Schwur, den ich ihm, ach! gethan, So holt mich gar der Teusel!"

Der Pater dacht: Aeneas scheint Sin frommer Mann, heißt Bins, Und unser Orden ist ein Freund Bon derkei Herr'n in ins; Und sieh! er sah im Geiste schon Sein Reich, und auch das Rohr, wovon Er Pseisen schneiden wollte.

"Da Hochdieselben", sing er an, "Noch jung zu sein geruhen, Und sich's bei einem frommen Mann Biel sicherer läßt ruhen, Uls so im Bette ganz allein: So rieth ich umnaßgeblicks ein, Daß Sie die Hand ihn reichten. Dem Cib, ben Ihro Majestät
Dero Gemahl geschworen,
War sichtbarlich die Rullität
Gleich Ansange angeboren.
Der heil'ge Later Busenbaum
Sagt beutlich: was man schwört im Traum,
Kann niemals obligiren.

Allein gesetzt, Sie wären boch Für so was responsabel, So scheint das Gegentheil ja noch Jum minbesten probabel. Hier ist nur zwischen einem mehr Und zwischen einem weniger Brobablen Kall zu wählen.

Gleichwie man aus zwei Uebeln nun Das kleinste wählt, so sehlen Die nicht, die hier ein Gleiches thun, Und 's minder Bahre wählen. Der Sid, legal und nicht legal, Jf also null in jedem Fall; Quod erat demonstrandum."

Der Spllogismus nun benahm Der Fiirstin alle Schmerzen, Und figelte das Bischen Scham Ihr vollends aus dem Herzen. Das Wunder, so mit ihr geschehn Berdankte sie dem heiligen Batron Probabilismus.

Von nun an ließ die gute Frau Wie eine Brant sich kleiden, Sie wollte weder schwarz noch gran Mehr auf dem Leibe leiden, Und kleidete von Kopf zu Fuß Den heiligen Antonius Mit ihren Wittwenkleidern. Allein ber Gott ber Liebe 30g Den Bogen immer straffer, Und jeder Burfspieß, wenn er flog Nach ihrem Derz, so traf er. Ihr Herzchen sah babei, o Grauß! Wie Sanct Sebastianus aus, Ganz übersät mit Vieilen.

Beständig suhr dem armen Weib Ein Jüden durch die Glieder, Bald kam's ihr in den Unterleib, Bald in die Kehle wieder. Sie lief herum ohn' Unterlaß, Wie ein geplagtes Füllen, das Die höhen Bremben stechen.

Und wenn sie ihren Theuren sah, War's aus im Oberstübchen: Sie hieß bald ben Askan — Papa, Bald ben Aeneas — Püppden, Langt, wo sie Dosen offen sieht, Nach Schungkabak, und fährt damit Ins Manl, anstatt zur Nase.

Balb will sie gar ben ganzen Spuk Bon Troja wieder hören; Greift statt dem Glas nach einem Krng. Ihn auf sein Wohl zu leeren, Und sührt ihn bei stocksinstrer Nacht Auf den Balkon, um ihm die Pracht Bon ihrer Stadt zu zeigen.

Aeneens Unempfindlichkeit Muß dann Akkan oft büßen; Den küßt und drückt sie, daß er schreit Und zappelt mit den Füßen; Sieht ihn für den Aeneas an, Und deukt im Tanmel gar nicht dran, Daß ihm der Bart noch sehle. Der Ban gerieth babei, wie man Leicht benken kann, ins Steden; Die Maurer sahn einander an Und maur'ten, wie die Schnecken. Der Zimmermann ging, statt aus's Dach, Dem Wein und Caressiren nach, Reginae ad exemplum.

Ob bieser Noth ber Königin Erhuben in bem Himmel Frau Benns und Frau Jupitrin Sin schrecklich Wortgetimmel. Bor Jorn roth wie ein Indian, Fing Juno, wie hier solget, an Ihr Mäulden auszuleeren:

"Dein saubrer Bub' und du dürst euch Fürwahr gewaltig brüsten; Es ist ein wahrer Heldenstreich, Ein Weib zu überlisten! Zwei Götter, beide sürchterlich An Macht, encanailliren sich Mit einem Weib — Bui Tenfel!

Dein Sohn, ber saubre Cavalier, Wird doch wohl nicht drauf zielen, Sich so nur en passant bei ihr Ein Bischen abzufühlen? Und so er das nicht intendirt, So laß uns nun, wie sich's gebührt, Die Ch' im himmel schließen.

Ich will sie morgen auf ber Jagd Mit Regen überraschen, Und ihnen, wenn's dir so behagt, Den Kopf so lange waschen, Bis sie in eine Höhle fliehn; Dann komm' ich als Frau Pastorin Und kupple sie zusammen." Fran Benns sah dies Kniffchen ein Und sprach: Nu meinetwegen, Nur zu, wenn's denn gefreit muß sein, Ich habe nichts dagegen." Doch dachte sie: "Wie, mein Herr Sohn, Ein lybisch Königlein? — Fi done! Eb werd' er Kaduziner."

Indeß hub sich bereits die Sonn' Aus ihrem naffen Bette, Fran Dido saß zwo Stunden schon Boll Angst an der Toilette, Flucht' über ihren schwarzen Teint, Den ihr die Sonne so verbrennt, Und über ihre Taille.

Am Thore stand die Fägerschaar Mit ihren Doggen sertig, Die ganze Fagdogesellschaft war Der Filtstiin nur gewärtig. Ein Zetter, prächtig auf ezäunnt Und schwer als die Kürstin, schäumt Und tanzt aus langer Weile.

Sie fam nun endlich reizend wie Diana, angezogen, Hochaufgeschürzt bis über's Knie, Rebst Köder, Pfeil und Bogen, Und au Balon volant frisirt, Ihr fumpses Räschen stön schattirt Mit einer Straußenseder.

Allein Aeneas ragt' hervor, Wie über die Philister Einst Goliath — mit seinem Kohr Und seinem Wolfstorniner, Den grünen Hut mit einem Stranß Und Band gezieret, sah er aus Als wie der bair'sche Hiesel. Er hielt ber Fürstin rittersich Den Bügel und die Mähre, Und schätzte, wie einst Friederich Der Rothbart — sich's zur Ehre. Er selbst bestieg sein Leibpferd bann, Fest angegürtet ritt Askan Auf einem Corsicauer.

Kanm waren sie im Jagdrevier,
So sing man an zu blasen,
Die Reh' und Gemsen sprangen schier
Den Jägern auf die Nasen;
Aeneas schoß rund um sich her
Und sehlt' ein Schwein, so geoß wie er,
Auf vier und zwanzia Schritte.

Askan war auch nicht faul, er stach Sein Pferd und galopirte Den angeschoffren Hasen nach, Bis er sie tobt forcirte. Er wünschte sich nur groß zu sein, Um auch ein großes wildes Schwein, Wie sein Bapa, zu sehlen.

Auf einmal ward am Firmament Der Nebel immer dichter, Die Sonne, die bisher gebrennt, Schnitt finstere Gesichter: Ein Hagelregen zog heran Mit Blitz und Donner, und begann Die Jagenden — zu jagen.

Ein Jeber brachte seinen Kopf In Sicherheit, ba Schloßen, Groß wie Aeneens Hosenknopf, Auf sie berniederschofsen. Der rettet sich in einen Strauch, Der unter seines Rosses Bauch, Der läuft in's nächste Dörschen. Und wie ber bose Satan oft Sein Spiel hat mit den Frommen, So mußt' Aemeas unverhofft In eine Höhle kommen, Wo eben, die auf's hemden naß, Die so verliebte Dido saß, Ihr Untervörden trodnend.

Doch was die beiden Liebenden In dieser Höhle thaten, Das läßt uns Wishbegierigen Herr Maro nur errathen: Er spricht, gar sittsam von Natur, So was von einer Höhle nur, Und macht darauf ein Puncum.

Doch seit mit biesem Berschen, das So dunkel uns geblieben, Jgnatius den Satanas Ans Weibern ausgetrieben, Beschuldigt man die Königin, Es habe sie Aeneas in Der Höhl' exorcisiret.

Der Teufelsbanner warb auch brum, So wie es sich gebühret, Bon ihr vor's Conssistorium Des Tags barauf citiret. Da mußte nun der arme Narr, Ob's gleich nicht so gemeinet war, Mit ihr sich trauen lassen.

Miß Fama, da bies vorging, saß Dabei nicht auf ben Ohren; Sie ward von Frau Curiositas Dereinft zur Welt geboren. O hätte Madam Fürwig nur Die unverschämte Creatur In ersten Bad ersänset!

Setzt aber führt sie in der Welt Ein scandalöses Leben, Und psiegt sür ein geringes Geld Sich Jedem preiszugeben; Ob's Tugend oder Laster sei, Das ist ihr alles einerlei, Sie profitirt von beiden.

Sie schämt sich nicht und schwadronirt Herum in allen Schenken, Hält Jedem, und prostituirt Sich da auf allen Bänken. Ein jeder Zeitungkschreiber ist Jhr Kunde, jeder Journalist Und jeder Kannengießer.

Die Wahrheit und die Lüge frißt Sie auf mit gleichen Freuden, Und was sie wieder ausspeit, ist Ein Fricasse von beiden. Benn man zuweilen Kriege sührt Und eine Schlacht geliesert wird, Dient sie auf beidem Seiten.

Sie haranguirt ben Bösewicht Und macht sich kein Gewissen; Speit oft der Tugend ins Gesicht Und tritt sie mit den Füßen; Berräth, was Nachts ein Möden that, Frühmorgens schon der gauzen Stadt Und schweigt von seilen Metzen.

Sie ist in täglich neuem Kleib In allen Affembleen; Beiß oft die schalste Kleinigkeit Zum Bunder aufzublähen; If wankelmüthig wie ein Beib Und frönet oft zum Zeitvertreib Den Schmierer zum Poeten.

Die sandre Miß nun that zur Stund' Dies Heirathsanetbötchen Dem Mohrenkönig Jarbas kund Im nächsten Zeitungsblättchen. Der hatte vor nicht langer Zeit Auch um die Königin gefreit Und einen Korb bekommen.

Er war zwar selbst ber Liebe Kind Aus Inpiters Geschlechte; Allein bergleichen Kinder sind Stets seuriger als ächte; Drum schäumt' er wie ein Kraftgenie, Lief in den Tempel hin und schrie Auf zum Bada um Rache:

"In geiler Böcke Schutpatron Und aller Hahnrei Bater, Zevs Aumnon! räche beinen Sohn An jener schwarzen Natter, Die mich verschmäht, und wie man spricht, Sich nun mit einem Milchgesicht In schnöder Wollust wälzet.

Ha, hätt' ich beinen Donner da, Wie wollt' ich sie zerschmettern! Ich bin bein Sohn, du wolltest ja Dich mir zu Lieb entgöttern; Thu' selber erst, was du besiehslift, Und wenn du Buben zengen wilst, Schau' ihnen auch um Beiber!"

herr Inpiter ward alarmirt In seinem blauen himmel; Er sprach: "Nu, nu, was lamentirt Und poltert denn der Limmel? Es wird wohl noch zu helsen sein, Holt mir den Hoscourier herein, Ich hab' sitr ihn Depeschen." Merkur erschien. "Mach' einen Kitt Nach Libyen; berweile Dich nicht und nimm die Flügel mit, Denn was ich will, hat Eile. Ueneas wird bei Dido sein, Drum sieh, daß du ihn kannst allein Uns ein Baar Worte sprechen. —

Frag' ihn, ob er benn glaubt, baß man Im Bette Reiche finde? Und ob er seinen Batican Auf einem Sopha gründe? Kurz sag'' ihm, ich sei teuselstou; In vier und zwanzig Stunden soll Er fort — und damit Kunctum!"

Merkur zünmt' einen Zephyr auf, Schnallt' an die Filf' ihm Flügel, Saß auf, und galopirte drauf Fort über Berg und Hügel; Rehrt' unterwegs zuweilen ein, Trank ein Paar Gläfer guten Wein, Und kam au Ort und Stelle.

Aeneas auf bem Canapee Trank eben Chokolabe, Da kam Merkur und sprach: "Musje, Sie müffen ohne Gnabe In vier und zwanzig Stunden fort, So lautet meines Herren Wort. Abieu! wir sehn uns wieder!"

Der Held fand dieses Hosmandat Ein Bischen übereilet; Bom ersten Liebeshunger hatt' Er sich zwar schon geheitet; Allein im Grunde hatt' er's noch Nicht fatt und war bis dato noch Bei gutem Appetite. Allein die faure himmelsbill hieß ihn einmal marschiren; Drum ließ er ingeheim und still Die Schiffe repariren; Gab, was an Segeln unbrauchbar Und gar zu sehr zerrissen war, Zu einem Winkelschneider.

Die Fürstin aller Ach und O Diesmal zu überheben, Bollt' er bei Nacht incognito Zu Schiffe sich begeben. Ind wenn die gute Haut noch ruht' Und sich's nicht träumen läst, auf gut Französisch sich empsehlen.

Allein man weiß: die Liebe hat Ein Katenaug'; von weitem Sah Dido schon den Apparat Und wußt' ihn auch zu deuten. Sie riß mit Furienappetit Ihr Haar sich auß und rannte mit Dem Kopf nach allen Spiegeln.

Und als Aeneas Hut und Stock Sanz leise nehmen wollte, Erwischte sie ihn noch beim Rock; Ihr flammend Auge rollte, Ihr Mund, aus welchem Geiser rann Fing kläglich ex abrupto an, Wie solgt, zu peroriren.

"Meinst du, daß mir verborgen blieb, Was du mir willst verhehlen? Du juchst dich, wie ein Schelm und Dieb, Vergebens wegzustehlen; Ich merk es wohl, wohin du zielst; Du bist nun meiner satt und willst Mich Arme sitzen lassen. Sa Bösewicht, ohn' alle Scham!
Den ich einst füßt' und brückte,
Den ich als Bettler zu mir nahm Und seine Hemben flickte, Nicht wahr, mein Süges schmeckte dir? Allein das Bittre willst du mir Allein nun überlassen?

Um Ehr' und Reputation Bin ich burch bich gekommen, Barbar! was hab' ich jest davon, Daß du sie mir genommen? Ach, ließest bu mir boch bajikr Dein Senbith en miniature Zurück in meinem Schoofe!"

Allein kaum hatte sie verspürt, Daß sie vergebens schmälte, Und er dabei ganz ungerührt Die Fensterscheiben zählte, So gab sie noch zum llebersluß Ihm folgenden Epilogus Boll Zorn mit auf die Reise:

"Du hergelaufner Bube bu, Du ehrvergeßner Bengel! Ein schöner Held! ja, ein Kison Bist du, ein Galgenschwengel! Bas hält mich ab, du Bösewicht Daß ich dir auf der Stelle nicht Dein Schelmenaug' zerkratze?

Ja hör's, infamer Kerl, und schreib Dir's hinter beine Ohren: Richt Benus, nein, ein Wässcherweib Sat dich zur Welt geboren! Und — ha ber Abkunft hoher Art! — Sin Schusterzunge ohne Bart Hat sich an dir verschustert. Geh nur, bu Wilbsang, ben Nichts rührt, Kein Hahn soll nach dir frähen; Der Teusel — Gott verzeih mir's — wird Dir schon ben Hals umbrehen! Dein Herz von Soskenleber reiß' Ich dann dir aus dem Leib, und schmeiß' Es meinem Hund vor. — Dixi!"

Aeneas fand die Rede schön,
So wenig doch zum Lachen,
Daß ihm die Beine zitterten
Und seine Kniee. brachen.
Er lief dovon ganz angst und bang,
Und schwur, er wolle lebelang
An die Fran Lisel benken.

Man eilt' an Bord, und Alles ward Nur obenhin bereitet: Man sah Schnupftücker aller Art Statt Segeln ausgespreitet! Da hing am Ruber noch ein Aft Boll Kirschen, dort hing an dem Mast Der Bimpel bei den Sickeln.

Frau Dibo sah von ihrem Schloß Die Trojerstaggen wehen; Da brach ihr Schnierz von neuem los, Sie wollte fast vergehen. Es mußte noch ihr Lopolist An Bord, um eine Galgenfrist Kür ste noch zu erwirken.

Bergebens bemonstrirt er ba Nach Meister Sanchez Lehre: Das accedente copula Die Sh' untrennbar wäre. Veneas sprach: "Sein Sanchez ligt! Bas er als Mensch zusammenssicht, Kann ich als Mensch auch trennen." Als Dibo sah, Aeneas sei Durch Nichts mehr zu bekehren, So wollte sie durch Hexerei Den Flüchtling Mores lehren. Sie ließ zu biesem Ende gleich Die größte Hex' in ihrem Reich zu sich nach Sofe kommen.

Die mußte nnn ein Wetterchen In einem Topf bereiten, Und damit nach dem Fliehenden Auf einem Besen reiten; Allein Aeneas war so sein Und schoß mit Lukaßzetteln drein: Blumbfl — Lag die Ser' im Meere,

Das Ende von dem Liebsroman Ist nun in Dido's Händen: Sie kann mit einen britten Mann Ihn recht gemächlich enden; Allein der Herr Birgilius Besiehlt ihr, daß sie sterben muß!— Kun gut, so soll sie sterben!—

Es ist zwar freilich oft ein Graus, Wenn Dichter, die boch sühlen, — Wie eine Kate mit ber Mans Mit ihren Helben spielen; Erst putzen sie mit vieler Mith Den Helben auf, dann metzeln sie Ihr eigen Werk danieber.

Ihr Herrn, aus beren Febern Tob Und Leben willig sließen, Sagt, macht Ihr euch denn nicht vor Gott Und Menschen ein Gewissen, Ob eurer Febern Mordbegier? Bedenkt doch, daß die Welt — und ihr — Biel lieber lacht als weinet. Doch, liebe Leser, habt Gebulb, Es naht sich Dibo's Ende; Ich bin an ihrem Tod nicht Schulb Und wasche meine Hände. Herr Maro schlachtete sie hin; Der Helbin Blut komm' über ihn Und über seine Kinder!

Da sitzt sie schon, die arme Frau, Die gern gelebt noch hätte, Bor Liebeskummer salb und grau, Auf ihrem Auhebette; Denkt sich, auf ihre Hand gestiltzt: "Ja wohl, ein Auhebett anitzt!" Und liest in Werthers Leiden.

Und wenn ihr bann, so wie sie liest, Und mitseuszt und mitliebet, Das Wasser in die Augen schießt, Und ihre Blick trübet, So zeigt sich Alles doppelt ihr, Und ach! sie sieht auf dem Papier Zween Werther sich ermorden.

Inbessen schwand der Sonne Licht Weg von dem Himmelsbogen, Der Tag verhüllte sein Gesicht, Die Nacht kam angezogen In tiesster Trauer, und begann Dem Schlosse langsam sich zu nah'n Wit seierlichem Schritte.

Ihr schwarzes haar stak unfrisirt Ju einer ber Dormeusen, Die sie nur bann und wann garnirt' Mit schimmernden Pleureusen. So kam sie ganz verschleiert hin Jur liebekranken Königin, Um ihr zu condosiren. Doch statt bem kleinsten Schlummerkorn Zeigt' sie ihr nur Gespenster: Raum gudt bes Mondes Doppelhorn Zu ihr herein burchs Fenster, So glaubt sie bei ber Hörner Schein, Es gud' ihr sel'ger Mann herein, und brohe, sie zu spießen.

Und weil die ganze Schöpfung trau'rt Bei großer Häupter Leichen, So ward die Fürstin auch bedau'rt Bon Arten in den Teichen, Die Unken sangen ung, ung, ung, Das heißt: die Fürstin ist noch jung! Bie leichtlich zu verstehen.

Des himmels großer weiter hut Beflorte sich zur Feier; Auch jeder hügel war so gut, Und hillte sich in Schleier. Und weit, gar von dem toden Meer, Kam Aeols Leichtrompeter her, Und blies in die Bosaune.

Die Eulen sangen Nänien, Wie sie noch nie gesungen, So kläglich und so wunderschön, Als wären sie gebungen. Nun kömmt's auch in ihr Kabinet: Her seufzt ein Tisch, da kracht ein Bett, Dort grinst ein langes — Handtuch.

"Ha, grinse nicht so gräßlich her, Du meines Mannes Schatten! Ich kommt, ich komme, Theuerster! Um mich mit dir zu gatten." So rief sie mit entschlosnem Ton Und zog ein langes Zopsband von Aeneas aus dem Busen. Dies schlingt sie um ben Hals, knüpft bann, Auf einem Schemel stehend, Es sest an einen Nagel an, Die Augen schon verdrechend, Und spricht in dieser Positur Die legten sieben Worte nur, Gar rührend anzuhören:

"Du siihes, ewig theures Band, Daß ich — o sel'ge Stunden! Aeneen oft mit eigner Hand Um seinen Zopf gewunden! D du, des schönsten Haares Zier, Uch, nicht gemacht, die Gurgel mir Dereinstens auguschmitren!

O welch ein Zopf! Wie wunderschön Ließ er an seinem Köpfchen!

Ja, gegen diesen einzigen Sind alse Zöpse — Zöpschen!

Drum, Band von aller Zöpse Zops, Verschnüre mir nun auch den Krops!

Auweh' — ich häng' — ich sterbe!"

So lantete ber Monolog,

Eh' sie vom Schemel schnappte
Und ihre arme Seel' entslog,

Bo sie ein Loch ertappte.
Die Stund', da sie gestorben war,

Bard bang bein Buben, krans sein Haar,

Es treibt ihn fort zu Schiffe.

Und seit dem jämmerlichen Brauch, Aus Liebe sich zu morden, It unter unsern Damen auch Das Hängen Mode worden; Sie begen gleichen Appetit, Und häugen sich, wenn Siner flieht, Sogleich — an einen Andern.

## Fünftes Buch.

Bie der fromme Hold Acneas seinen theuern Bater Unchises zum zweistenmal in Sicilien gar stattlich begraben, und dabei seine treuen Geführten in allerlei Spiel in Schimpf und Ernst üben that, und was da weiter vorging.



Aeneas hört' auf seinem Schiff Ein klägliches Gewinnner, Und gudte mit dem Perspectiv Zurud nach Dido's Zimmer; Er sah ihr End' und rief ihr zu: "Der herr geb' ihr die em'ge Ruh' Und mir — ein ander Weibden!"

Doch Dibo's Thränen, die der Schmerz Ihr aus dem Aug' gemolken, Erhoben sich nun himmelwärts In schweren Regenwolken, Und diese leerten mit Gebraus Sich über unserm Flücktling aus, Um ihm den Kopf zu waschen.

Durchnäßt stand Palinur und frug Den Herrn Neptun in Gnaden: "Ei, habt Ihr benn nicht Wasser g'ung, Uns Sterbliche zu baben?"— Aeneas rieb die Augen sich, Und ries: "Die Tropsen beißen mich, Gewiß sind's Weiberthränen!"

Doch Palinur rief ans Berdruß:
"Ich bin ein Bärenhäuter,
Fahr' ich euch einen Blichseuschuß
Bei biesem Regen weiter;
Rach Welschland fahre, wer da will!
Ich halt' am nächsen Hafen still,
Uns Paraplnies zu kansen."

Um nun die Schnedenfahrt im Meer Ein Bischen zu beleben, Ließ er durch seine Ruberer Der See die Sporen geben; Und diese stießen, and nicht fant, Dem trägen großen Bassergaul Gewaltig in die Rippen.

Der Gaul schlug vorn und hinten aus, Und brachte seine Reiter Mit Schäumen, Toben und Gebraus In wenig Stunden weiter; Und nun ging's — freilich nicht hopp hopp -Jedoch im sausenben Galop Hin in Acestes Hasen.

In eine Bärenhaut genäht, Mit Pfeilen ganz den Küden Gleich einem Stachelschwein besä't, Doch Freundschaft in den Blicken, Erschien Acestes an dem Strand Und hieß in seinem kleinen Land Die nassen herrn wilksnumen.

Kanm war nun Alles unter Dach,
So ging der Bratenwender;
Aeneas aber fuchte nach
In seinem Schreibtalender,
Und sand: es sei gerad' ein Jahr,
Daß sein Kapa gestorben war
Und hier begraden wurde.

Er ließ sogleich das Trojerheer Bei sich zusammen kommen, Und sprach: "Ihr, die ihr über's Meer Mit mir hieber geschwommen, Und beren Stamm in jener Welt Großväter, Basen, Tanten zählt, Bernehmet, was ich sage! "Ich thu' end, liebe Darbaner, Mit Thränen hier zu wissen: Heut' ist's ein Jahr, boß, ach, mein Herr Hapa in's Gras gebissen; Orum zog ber himmel, wie wir sahn, Heut' diese tiese Trauer an Und weinte große Tropsen.

Denn wist, ein großer Herr kann nicht So wie ein Hund crepiren: Drum last uns jest nach unfrer Pflicht Den Jahrtag celebriren! — D gönne, Bater, gönne mir Das Glick, dich alle Jahre hier Bon Neuem zu begraben!

Du bist gewiß ein heitiger Im himmel, wie ich glaube; Du warst ja wets ein Eiserer Der unversächten Traube; Orum, komm' ich nach Iraben, So laß ich mir Retiquien Ans beinem Leibe machen.

Mir soll ber reiche Weinsteinquell In beinem beil'gen Magen So viel als das Alopsi-Mehl Den Zesuiten, tragen: Jum mindesten bin ich gewiß, Wein Mittel wi ft wohl eh' als dies Im Untersein Mitakel.

Drum trau'rt um meinen Herrn Papa Und windet ihm zur Ehre Plenreusen um die Bokula, Und um die Fässer Fisre; Und um auch des Champagners Knall Zu dämpsen, siecket überall Sourdinchen in die Flaschen. Nenn Tage sei kein Trinkgelag In allen Weinbehältern: Der Winzer soll an diesem Tag Statt Most nur Thränen keltern; Der Schnerz soll Kellermeister sein, Und dieser zapse nun statt Wein Und Wasser ans den Augen.

Nun laßt uns die Exequien, Wie sich's gebührt, erneuern, Und dann den Tod des Sesigen Mit frommen Spiesen seiern." Sprach's: und so walte Paar und Paar Im Leichenzug die Trojerschaar Zum Grab des frommen Trinkers.

Aencas selber ging voran Und süllte nun mit Zähren Den Tummler, den der selge Mann Gewohnt war auszuleeren. Ihm sossen auch die Andern nach Und gossen manchen Thränenbach In ihre Leeren Flaschen.

Als Klerisei verschönerte Den Zug ein Trupp Pauliner, Ein Dutzend wohlgemästete, Langbärt'ge Kapuziner In braunen Mänteln, Baar und Paar, Und endlich schlossen noch die Schaar Zwölf Paar Dominikaner.

Beim Grab bes Tobten warb zur Stund' Ein Castrum aufgesühret, Mit hundert Lampen aus Burgund Gar schön illuminiret; Er lag im Sarz' und um ihn her Die Brüberschaften all, die er Sein Lebelang — getrunken, Und als der Sarg ward aufgethan, So schrie ob dem Spektakel, Das sich jest zeigte, Jedermann Ans vollem hals: Mirakel! Denn sieh! zum Zeichen, daß er noch Sanz underwesen wäre, kroch Ein Wurm ibm aus dem Leibe.

"Du, ber bu hier die Rubera Des Seligen verzehrest, Und dich von dem Ambrosia Des heil'gen Leibes nährest, Bist du des frommen Genius, Sag', oder nur der Famulus An seiner Hinterpforte?

So frug erstaunt ber fromme Mann: Doch, ohne ihn zu hören, Fing unser durst'ger Schutzgeist an Die Lampen auszuleeren: Er leerte sie den Angenblick Und kroch dann wiederum zurück In feinen Tabernassel.

Da herr und Diener nun Richts als Gestant zur Antwort gaben, So eilte man jeht über hals Und Ropf sie zu begraben. Man scharte Sanct Anchisen ein: Ein Rebenhügel voll mit Wein Ward seine Grabesstätte.

Aeneas ließ das Grab zur Stund' Mit jungen Reben krönen, Und spritzte sie mit seinen und Der Trojer heißen Thränen: Woher es denn auch kommen mag, Daß noch bis auf den heut'gen Tag Die Rebenstöcke weinen. Man ging nun und bereitete Ein Mahl in großen Töpfen, Und friegte das viersitsige Geleite bei den Köpfen. Die meisten starben durch das Beil, Ein Theil ward aufgehängt, ein Theil Gespießet und — gebraten.

Doch während die Trojaner sich In Wein und Thränen baben, Ward durch die Zeitung männiglich Zu Spielen eingeladen, Die Trojens frömmerer Achill Dem, der durch Tokay's hektor siel, Zu Ehren geben wollte.

Die Tran'rnovene war jeht um. Ms nun der Tag gekommen, An dem Aurora wiederum Ihr Sischen Koth genommen, So stand, von Nengier hergebannt, Das Volk, Hans Hagel sonst genannt, Schon da mit offnen Mänlern.

Bier Luftballone, jeglicher So groß, daß für Planeten Die größten Uftronomiker Sie angesehen hätten, Die lagen fertig, um nunmehr Mit dem gesammten Sternenheer Ein Tänzchen mitzumachen.

Und sieh, in einen jeglichen Bon diesen vier Planeten Stieg eine der gepriesenen Selehrten Facultäten, Sammt Kanzler und Magnifikus, Dekan, Pedell und Syndikus, Und Kacultätsbirector. —

D Phöbus, ber bem Erbenball Stets Licht und Wärme bringet, Und ber sogar mit seinem Strahl In Dichterföpse bringet, Du bist ja selbst ein Luftballon: Laß mich bei bieser Action,
Ich bitte bich, nicht steden!

Im ersten Luftschiff schwamm empor Madam Philosophia; Ihr Schiff stellt' einen Falken vor, Und das nicht ohne quia; Denn wist: ein Falke schent kein Licht, Er schaut der Sonn' in's Angesicht Und kriegt nicht Angenschmerzen.

Das zweite Schiff, auf welches sich Die Mediker begaben, Trug schwarze Liverei und glich Leibhaftig einem Raben, Weil dieser Bogel von Natur Sich von dem Fluch der Menschheit nur, Id est: vom Nase nähret.

Das mächt'ge Jus behanptete Die dritte Luftkarriole: Das Schiff, worauf es fegelte, War ähnlich einer Dohle, Ein Thier, das Fäden gern verfitzt, Biel schwätzt und Alles wegstipitzt, So weit sein Schnabel reichet.

Im vierten Schiff war endlich die Theologie zu schauen; Das schöne Luftpirntsch, das sie Bestieg, glich einem Pfauen: Denn, wenn dies Thier, sonst stolz gebaut, Herab auf seine Fisse schaut, Serab auf seine Fisse schaut, So schämt es sich verzweiselt. So stand, gefüllt mit eitel Dampf, Die Wolkenstotte fertig, Und war, erpicht auf Sieg und Kampf Nur des Signals gewärtig, Um den Janhagel, welcher sich Bersammelt hatt', ein sürchterlich A quatro vorzuspielen.

An dem Plasond des himmels sehn Wir vier Gestirne hangen, Bon welchen diese streitenden Farteien ausgegangen: Bom Zevs der Pjan, vom Mars das Jus, Der Kabe vom Mercurius, Der Falke von der Sonne.

Dies war bas Ziel, zu bem hinan Die Luftgaleeren wollten, Und wo sie resormirt sodann Zurücke kehren follten; Beil jebe nach der Ehre geizt, Sie hätt' ein Stern herab geschneuzt, Alls er ben Schnupsen hatte.

Und weil sich jebe Zunft ber Welt Für jährliche Gebühren Im himmelreich Agenten hält, Die bort für sie agiren, So waren auch die heiligen Patrone dieser kämpsenden Parteien hier zugegen.

Denn vor dem himmelsthor erschien Sanct Katharina scherzend, Um Arm des Thomas von Aquin, Den alten Ivo herzend. An diese schlossen noch sich an Sanct Kosmas und Sanct Damian Mit Apotheterbiichsen. Kann tönte das Signal ins Ohr, So flogen die Galionen Lautzischend in die Lust empor, Sleich Studers Tourbillonen, Um ihre hocherleuchtete Gradicte Köpf' in wolsichte Perücken einzuhüllen.

So bricht, wenn es im Nopfe brennt, Ein Dichter aus ben Schraufen, Schwingt sich hinan zum Firmament Auf luftigen Gedanken, Und drohet, wenn man ihn nicht fest Hall, ober ihm zur Aber läßt, Den Hinmel einzusioßen.

Und nun hob in dem Wolfenplan Mit gräßlichem Getümmel Der Facultäten Kampf sich an. So einen Krieg am himmel Sah nicht der blinde Milton je, Noch Sanct Johann der Sehende, In der Apokalppse.

Die theolog'sche Kriegesmacht, Mit ausgesperrtem Rachen, Gebot der philosoph'schen Yacht, Despotisch, Halt zu machen, Und drohte soust durch ihren Duns — Wie unlängst die Holländer uns — Sie in den Grund zu bohren.

Setzt nahten sich die Kämpsenben. Pot Clement! wie hausten Die politylkogistischen Kartätschen, und wie sausten Die ofengabelförmigen Dilemmen und geketteten Soriten in ben Lüften! Es hatte die Theologie
Ein ganzes Heer Doctoren, Die pacten die Philosophie Gewaltig bei den Ohren. Ein Doctor — sonst Mellisluus — Gab für den kleinsten Bolzenschuß Ihr eine Kanonade.

Landone ber Philosophie,
Sonst Helben ohne Gleichen,
Sah man nun vor der Artill'rie
Der Theologen weichen:
Der eine streckte das Gewehr,
Der warf es weg, ein anderer
Ließ sich's sogar vernageln.

Und friegte die Theologie Zuweilen einen schlauen Freibenter der Philosophie In ihre heil'gen Klauen, So briet sie ihn wie einen Fisch, Um ihn gebraten schon zum Tisch Des Satanas zu liesern.

Man tummelte sich lang herum Im Ziegenwollenzanke, Da siel das Jus canonicum Dem Pfanen in die Flanke, Und schoß ihm, ohne viel Gebraus Ein Auge nach dem andern aus Auf seinem langen Schweise.

Indesi gewann der Falke Zeit,
Die Klauen sich zu schärfen,
Und, was an seiner Langsamkeit
Schuld war, von sich zu wersen:
Er warf — und machte nicht viel Wort' —
Den Aristoteles vom Bord
Sammt seinen Quibbitäten,

Er nahte sich nun seinem Ziel,
Indes die kanonirten;
Der Pfan schoff zwar der Blitze viel
Nach ihm und den Alliirten;
Doch Franklin und Febronius
Entkrösteten sast jeden Schuß
Mit ihren Blibableitern.

Nun, während sich im Kanupf herum Die drei Parteien trieben, War das Collegium medicum Sanz nenteral geblieben, Und nahm blos mit dem Dienst vorlieb, Daß es brav Niesewurz verschrieb, Und Aber ließ und schröpfte.

Am nächsten kam der Falk hinan Ju seinem sernen Ziele; Er wurde Sieger und gewann Den ersten Breis im Spiele. Er ward zum Adler, und zum Lohn Ward unter lautem Jubel Kron' Und Scepter ihm gegeben.

Nun kam auch von der Action Das schlaue Jus zurücke; Und dieses ward befreit zum Lohn Bon Rad und Schwert und Stricke. Doch die Facultas Medica, Die nur so zusah, was geschah, Kahm ihren Lohn sich selber.

Nun kam in lächerlicher Haft Der Pfan ber Theologen Mit einem Kuber, ohne Mast Und Segel, angezogen; Kur mühsam zog er seinen Schwanz, Allein es waren boch nicht ganz Die Flügel ihm gestutzet. So bäumt mit zischendem Geton Die halb zertret'ne Schlange In hundertfält'gen Krümmungen Sich unter'm Fuß noch lange. Doch ging darum nicht ohne Lohn Anch diese Kacultät davon; Denn sie bekam jetst Weiber.

So nahm das schöne Schattenspiel Für diese Mal ein Ende. Ein Theil ber Gaffer hielt sich still, Ein Theil klopst' in die Hände; Der eine pfiss, der andre schalt, Dem dritten ward nicht warm noch kalt, Und war doch Alles gratis.

Im zweiten Spiele fah man nun Anstatt der Herrn Doctoren, Viersing ge Thiere Wunder thun Mit ungleich fürzern Ohren. Denn unser Helb gab auf bem Gras Ein Pserberennen jeht, und bas War veritabel englisch.

Zu diesem Rennen wurden all' Die Pierde hergeladen, Die je brillirten außerm Stall; Es famen Ihro Gnaden, Der macedon'sche Seneschal, Der weiland große Buccphal Des kleinen Alexanders.

Auch fam mit einem Ritterstern Der Rapp' heran geschritten, Auf welchem einst die Tempelherrn Und Haimonskinder ritten. Richt minder seine Herrlichkeit Der Consul von der Stadt, wo heut Zu Tag der Papst regieret. Die Pserbe, welche schon im Heer Der Griechen bebütirten, Und trot dem göttlichen Domer Ihr Griechisches parlirten: Dann anch die Rosse, weiß von Haar, Die bei den alten Deutschen gar Prophetendienste thaten.

Es hatten biese wiehernben Phropheten, die ben alten Bewohnern unfrer Gegenden Für insallibet galten, Schon manches Schidsal prophezeit, Allein ihr eignes Ungliich hent Blieb ihnen, ach! — verborgen.

So hatt' im finstern Wallsischauch Einst Jonas vorgesehen, Daß Niniveh bald würd' in Rauch Und Flammen untergehen; Doch, daß die Laube über Nacht Berborre, die er sich gemacht, Ließ er sich gar nicht träumen.

Der teusche Rosinante, ber Richt mehr die Stuten wittert, Dann Herfuls Pferbe, die ihr Herr Mit Königssseisch gefüttert, Die famen und noch andere, Die uns die leicht vergessene Miß Kama vorenthalten.

Die Kenner harrten auf's Signal Lautschuaubend in den Schranken, Und nun erscholl der Peitsche Knall, Sie flogen wie Gedanken, Die oft ein Mäden bei der Nacht Mit Extrapost, wenn es erwacht, An den Geliebten sendet. Doch schneller, als ber Sturmwind pfiff, Und zehnmal noch behender, Als all die großen Herren, lief Ein magrer Engelländer, Ein Thier, so schnell und leicht zu Fuß, Als hätte Mylord Acolus Es selbst Courier geritten.

Mnn folgten, aber weit zurück, Die zween prophet'schen Schimmel Allein sie hesteten ben Blick Beständig nach bem himmel, Und saben brum die Pfütze, die Bor ihnen lag, nicht eb', bis sie Darimen steden blieben.

Indeß fiel um ihr Bilschen hen Die arme britt'sche Mähre Um Ziel ermattet auf die Stren Und starb den Tod der Ehre. So liesen einst die griechischen Uthleten um ein Zweigslichen Des Delbaums sich zu Tode.

Doch bafür ward das edle Thier In England sehr gepiesen, Und neben Lock' und Shakespear Ein Platz ihm angewiesen. Das Monument des Seligen If heut zu Tage noch zu sehn In der Abtei Wessmisster.

Und nun begann das dritte Spiel Dem Bolf zu guter Letze, Das außerordentlich gesiel, Denn es war eine Hetze. Ueneas kannte 's Publikum Und wußte, daß die Wiener drum Die Füße weg sich liesen. Die Kämpfer rauften Anfangs zwar Gleich Hahnen nur um Körner, Doch als man in der hitze war, Wies man sich auch die Hörner. Brum setze, liebes Publistum, Dich hilbsch in einen Kreis herum, Und sieh die Antorhetze.

Es trat ein Kämpfer auf die Bahn, Der sing euch au zu trotzen, Und seine Gegner, Mann sür Mann, Sewaltig anzuglotzen. Er hieb vor'm deutschen Publikum So schrecklich in der Luft herum, Als wollt' er Alle fressen.

Sein großer Bongel, vorne schön Mit Blei, statt Witz, beschlagen, Bewies, er sei der Cesins, den Die Aten einst getragen. Er warf nun diesen Cestus hin, Und sieh! kein Gegner war so kühn, Denselben auszuheben.

Er krähte schon Triumph, da trat Ein großer deutscher Ringer Hin zum lateinschen Goliath, Und wies ihm seine Finger. Und sagte kihn ihm in's Gesicht: Sein Kolben sei kein Cestus nicht, Sei nur ein Pressengel.

Sie gingen auf einander los Wie zween erzürnte Böcke; Doch er bekam auf jeden Stoß Des Gegners blane Flecke. Bie Hagel auf den Dächern sauft' Des Siegers kampsgewohnte Faust um feine langen Ohren. Allein ein fleiner Sieg erweckt
Stets Lust nach größern Siegen.
Er ließ ben Prahler hingestreckt
Auf allen Bieren liegen,
Und warf nun ben polemischen Fechthanbschuh einem anderen hin auf ben beutschen Boben.

Sin Ding, so stark, daß es im Nu Den Kopf euch brechen könnte, Und doch war dieser Fechthandschuß Richt ganz mehr, nur Fragmente Bon einem Fechthandschuß, womit Sin braver Kinger den Aleid Einst vor den Kopf geschlagen.

Ein Stier, ber in Hammonien Gern Apis werden möchte, Geilbt in dem polemischen Gelehrten Stiergesechte, Der lies, wie wilthig, drum herum, Und brillte, daß dem Publikum Dabei die Ohren gellten.

Er rannt' auf seinen Gegner los, Als wollt' er flugs ihn spießen; Allein schon auf den ersten Stoß Plußt' er den Frevel büßen: Sin Schlag auf seinen dicken Kopf Bom Gegner, und da siel der Tropf Zu Boden, wie ein Plumpsack.

Als Nachspiel dieser Action, Dem Troß des Bolks zum Kigel Kam die Repräsentation Der kleineren Scharmützel, Borin die Autorjungen sich Bor'm Publikum so ärgerlich Den Steiß einander zeigen. Hier schlug ein Ochs nach einem Schaf, Dort rausten Mäuss und Katten, Da schlug ein Esel aus und traf Nur seinen eignen Schatten; Hier lief ein Eber voller Zorn, Dort stieß ein Bock sich selbst sein Horn In hunderttausend Stücke.

hier lag ber Welt zum Scandalum Ein Wärwolf fast geschunden, Dort balgt' ein andrer sich herum Mit zwanzig Fleischerhunden; Die hetze schloß, als Fenerhund Mit einem Sjelsschweif im Mund, Der bai'rische Ketzerbrater.

Buletz ließ seinen Herrn Papa Askan noch invitiren: Er gab ein Caronssel, um ba Sich auch zu produciren, Und zeigte zu des Baters Freud' Unendlich viel Geschicklichkeit Im Schnalzen und Autschieren,

Indeffen so sich Alles wohl Gethan auf Feld und Anger, Bard Juno von dem alten Groll Mit neuen Känken schwanger. Sie rief ihr Kammerkätichen her Und schiefte sie hinab an's Meer Mit heimlichen Depeschen.

Die alten Jungfern, die einst keusch Aus Troja mit entliesen, Beil sich an ihrem zähen Fleisch Die Griecken nicht vergriffen, Die lagen auf den Knieen de Und schieften zu Sanct Pronuba Manch brünftig Stoßgebetlein. Seit sieben Sahren segelten Sie schon herum im Meere, Gleich Ursula's Gespielinnen, Wit dem Trojaner-Heere, Und boten jeglichem Thrann Ihr welkes Jungserkränzchen an Für eine Marterkrone.

Bu diesen Jungsern kam in Eil Auf ihrem bunten Bogen Herabgerutscht, als wie ein Pfeil, Miß Tris angestogen, Und trat, wie ihr besohlen war, Mit dieser malcontenten Schaar, Wie folgt, in Unterhandlung:

"Die ihr zur See so zweiselhaft Herum nach Männern treibet, Und auf der Sandbank — Jungfrauschaft — So lange sitzen bleibet, Wist, daß der Ort, nach dem ihr zieht, Siets um so weiter von ench slieht, Je länger ihr drum segelt.

Sucht lieber hier die Flott' am Meer Durch Feuer aufzureiben, Und zwingt den Schlingel, der bisher Euch führte hier zu bleiben; Neneas ift ein Schuft und fromm, Er führt euch sonst mit sich nach Kom Und macht euch da zu Nonnen.

In einem Spinnhaus werbet ihr Dort euern Leichtsinn büßen, Und weiße Wolfe sit und sür Zu Pallien spinnen missen, Die man bort auf bas theuerste Berfauft, und instantissime Bei alle dem verlanget." Nun trat hervor die Aelteste Aus Allen, die da waren, Ein Jüngserchen, so weiß wie Schnes (Bersteht sich bloß an Haaren); Sie war am Hof zu Islon Bei fünfzig Prinzen Amme schon, Und hieß noch immer Jungser:

Die warf ben ersten Fenerbrand Wie withig nach den Schiffen: Ihr solgten mit gesammter Hand Die andern! Sieh, da griffen Die Flammen Tau' und Masten an Und loberten die Strick' hinan, Lautknatternd zu den Wimpeln.

Aeneas, ber von Weitem schon Das Fener prasseln hörte Von der Mumination, Womit man ihn beehrte, Kam außer Athem an den Strand Mit seinen Trojern hergerannt Und schrie, man sollte löschen.

Allein das Fen'r nahm überhand: Hier fraß es schon — o Jammer — Heißhungrig an dem Proviant, Dort sprang die Pulverkammer. Hier brannt' ein Schiff am Bordertheil, Dort lecken schon am Hintertheil, Des Orlogschiffs die Klammen.

Da fing ber fromme heit'ge Mann Boll Inbrust an zu beten: "O heitiger Sanct Florian! Hilf uns die Schiffe retten! Ich will auf diesem Plate hier Für diese große Wohlthat dir Ein schönes Kloster bauen." Der Heilige, ber dies vernahm, Satt' ihn beim Wort genommen, Denn sieh, er selbst, o Wunder, kam Auf Wolken hergeschwommen Mit einem Kübel in der Hand Und lösche den satalen Brand In wenig Augenblicken.

Allein Aeneas wollte brum Richt länger hier verweilen, Er kaufte nene Segel, um Nach Latium zu eilen; Er dachte sich: das Kloster kann Dort auch siehn, und Sanct Florian Wird's so genau nicht nehmen.

Inbessen war bereits die Sonn' Im Meer auf ihrer Reise Und aller Orten herrschte schon Der Tag der Fledermänse. Aeneas schlies, es war schon spät: Da trat ein Geist hin an sein Bett Und nahm ihn bei der Nase.

Sesus, Maria, Joseph! rief
Der Held, ohn' es zu wissen,
Und stedte seinen Kops, so tief
Er konnt', hinein in's Kissen.
Allein der Geist blied vor ihm stehn
Und sprach mit einem trotzigen
Gesichte diese Worte:

"Blid' auf, ich bin kein böser Geist, Der nur von Schwesel stinket, Ich bin, wo man Ambrosia speist Und frischen Nektar trinket; Ind bein hochseliger Papa, Bin selbst dich zu kuranzen da, Weil du nicht Wort willst halten. Es läßt durch mich Sanct Florian
Sein Kloster vindiciren,
Das sollst du bau'n und es sodann
Mit gutem Wein dotiren:
Wenn du nicht gleich den Bau anhebst,
So wird er dir, so lang du lebst,
Den Durst mit Wasser löschen.

Bur Hölle wirst bu bann sofort, Wie Pater Cochem gehen, Und von bem Schweseltrank allbort Dein blaues Bunder sehen. Doch sieh! man schließt die Himmelsthür: Abien! ber himmische Portier Ift streng und hält auf Ordnung."

Kaum sing auf biese Schreckennacht Der Morgen an zu grauen, So ließ er gleich mit aller Pracht Das neue Kloster bauen, Er nannte es: Sanct Florian Und wies es solchen Leuten an, Die zu nichts Bessern taugen.

Die alten Urseln, die nicht mehr Recht hinter den Gardinen Zu brauchen waren, machte er Zu Ursulinerinnen; Allein die minder Höslichen Bracht' er im Land als Köchinnen Bei Klosterpfarrern unter.

Er selbsten aber eilte nun, Um in die See zu stechen. Frau Benus burfte dem Neptun Ein Schmätchen nur versprechen, So ging er mit dem Dreizack her Und schug die Wellen, die zu sehr Sich hoben, auf die Köpfe. Die allerschönste Nacht begann; Hell fingen schon zu brennen Die hunderttausend Lampen an, Die wir sonst Sterne nennen. Der Steu'rmann Palinurus saß Bei einem Gläschen Rum, und maß Es sleißig mit dem Senkblei.

Und als er so in seinem Glas Die Tiesen stets sondirte, Und in dem blinkenden Compas Die Sterne calculirte, Da ward ihm, ach! der Kopi zu schwer: Er siel vom Bord und löscht' im Meer Sich seinen Durft auf immer.

Dies ging Aeneen, als er ihn Bermitte, sehr zu Herzen, Er lief an's Steuerruber hin Und sprach mit vielen Schmerzen: "Er ban'rt mich boch ber arme Narr! Denn, wenn er nicht besoffen war, Regiert' er's unvergleichlich."

## Sechstes Buch.

## In brei Abtheilungen.

Inhalt

ber erften Abtheil ung:

Wie der theure Held sich seiner fünstigen Abenteuer halber bei der weifen Frau Sibylla erkundigen und mit ihr eine Fahrt in die Hölle anstellen that.

Der zweiten Abtheilung:

Was für feltsame Abenteuer der fromme Held auf seiner Höllenfahrt bestand, und was er da alles an Augen, Nase und Ohren zu leiden hätt.

Der britten Abtheilung:

Wie der theure helb nach Elpfium tam, um feinen Bater beimzusuchen und mas er da für Wunderbinge sehen und hören that.



Eleneas ließ sich Extrapost Beim Acolus bestellen Und kam nach Cumä nun getrost Mit seinen Spießgesellen. Die Anter bissen in den Sand, Die Flotte drehte sich und stand Und wies der Stadt den Sintern.

Gleich Flöhen hilpsten an ben Strand Die trojischen Cabetchen; Der kauste sich ein Degenband, Der Andre suchte Mäbchen, Der ging auf eine Warthie Whist; Aeneas, als ein frommer Christ, Ging lieber in die Kirche.

Auf einem Berg erblickte man Ein Schloß, so ungeheuer Und prächtig, als der Batikan, Und auch beinah' so theuer; Her hatte die berühmteste Bauchrednerin, die cumische Alranne, ihren Tempel.

Sie trieb ein Monopolium Im Lande mit Orakeln, So wie noch unser Seculum Es treibet mit Mirakeln! Drum ward ihr Tempel auch sehr schnell So reich, als wie Mariazell Und wie Mariatasell Der Tempel selber warb vorher In Kreta sabriciret Und dann nach Welfchland über's Meer Bon Engeln transportiret; Er war voll schöner Bilberchen: Aeneas blieb vor jedem siehn Und machte seine Glossen.

Hier floh Sanct Alopfins Bor einer Silhouette, Da wählte sich Macarins Ein Schnadennest zum Bette, Und Simon Stod erweckte bort Um Tisch mit einem einzigen Wort Bom Tobe einen Stocksisch.

hier predigt Sanct Antonins Den Fischen Glaubenstehren, Die heiben bort flatt seiner muß Ein Ssel ihm bekehren; hier springt Sanct Ignaz in den Teich, Dort geht mit ihrem Schmerzenreich Sanct Genoveva schwanger.

So ließ Aeneas seinen Blick, Sich zu besennuniren, Auf allen Bildern, Stilck für Stilck, Gemach herumspazieren; Da kam die Priesterin und schrie: "Fi donc! Monsieur Maulasse, Fil Ist denn jetz Zeit zum Gassen?

Such' erst burch Opfer bich mit mir Sehörig abzufinden, Dann will ich auf dem Dreifuß dir, Was du verlangst, verkünden." Neneas that's sogleich, ging hin Und opferte der Briesterin Fünf schöne Kälberbraten. Sie flihrte drauf ihn hin zum Thron, Worauf fie residirte, Und wo in eigener Person Sie Satan inspirirte. Ein Tensel, der aus Seefeld kam Und hochdeutsch sprechen konnte, nahm Sept Blat in ihrem Leibe.

Ihr Haar erhob sich unter'm Schlei'r, Ihr Busen unter'm Mieber, Es suhr ihr ein elektrisch Feu'r Jikzaf durch alle Glieber: Sie kenchte, wand und kridmmte sich, Berzog die Augen sürchterlich, Als hätte sie die Kolik.

Doch rief sie, wie Aavering:
"Mehr, mehr auf biesen Scheitel!"
Der helb verstand bies Amplius
Und leerte seinen Beutel.
Drauf kniet' er vor die Priesterin
Mit aufgehobnen händen hin
Und sina so an zu beten:

"D bu, ber es vergönnet ist, Der Zukunst, die im Leben So spröde sich vor uns verschließt, Das Röckhen aufzuheben, O sei so gut und zeige sie Mir nun enthillt dis über's Knie, Ich bamit zusrieden."

Indessen ging's erbärmlich zu In Frau Sibyllens Höhle; Der Teufel ließ ihr keine Ruh', Er beutelte die Seele Der Armen aus dem Leibe schier, Und drickt' und drängt' und preßt' an ihr, Als wollt' er sie erdrosseln. Und sieh, der Teusel, der sie ritt, Fing stärker an zu rütteln, Je mehr die Arme sich bemilitt', Ihn von sich abzuschälteln. Nach langenz Kreisen endlich wird Die Jungkran glicklich acconchirt Mit folgendem Drakel:

"Du wirst zwar Rom und Latien Auf allen beinen Keisen So wenig, als Sanct Beter, sehn, Und boch wird man bich preisen, Daß du, der Erste, einen Dom Daselöst dir stitetest und Kom Zum Sitz der Päpste machtest.

Auch wird Tiber ben Tiberstrom Mit Christenblute färben: Doch wirst du drum nicht minder Kom Bom Constantinus erben. Kömmt gleich in seinem Testament Kein Wörtchen von dir vor, so nennt Dich doch das Alt' und Nene."

"Bei meinem Eid! das Ding", versett' Aeneas, "läßt sich hören; Allein, Madam, ihr müßt anjett Mir noch Etwas gewähren; Ich möchte, weil ich eben da Die Höll' en miniature sah, Sie anch im Großen seben.

Denn um nicht so burch Berg und Thal Auf eigne Faust zu lausen, Bill ich einst meine Reisen all' Beschreiben und verkausen; Und dann wär's schlecht, hätt' ich nicht auch Mich in der Erde weitem Bauch Es ist ja in den Tartarus
Schon Herkules gedrungen
Und auch der Fiedler Orpheus
Hat sich hineingesungen;
Selhst Pater Cochem war sogar
Schon in der Hölle, und der war
Doch nur ein Kapuziner!

Darum versehet mich zuvor Mit einem guten Passe, Damit man mich am Höllenthor Frei durchpassiren lasse; Ihr lebt ja mit dem Cerberus Auf einem sehr vertrauten Huß, Euch ist is dies was Leichtes."

"Leicht ist zur Hölle das Entree", Bersetzte sie betroffen, "Und Tag und Nacht läßt Sekate Ihr schwarzes Pförtchen offen; Doch wer in diese Gegenden Hinein sich wagt, der mag auch sehn, Wie er berauskömmt wieder.

Doch willst du ungebraten benn Dies Reich mit mir betreten, So ist dazu ein Schlüsselchen! Bon Gold dir höchst vonnöthen! Denn wiss, ein goldner Schlüssel ist Sin wahrer passe-par-tout, er schlüsst Die Höll' auf und den Himmel.

Allein im Augenblick, als wir Bon Höll' und himmel sprachen, Fuhr eben ein Kam'rad von die Dem Teufel in den Nachen. Er blies heut' seinen letzten Baß; Drum geh' vorher noch heim und laß Fein christlich ihn begraben." Und als Aeneas heim kam, fand Er seinen Feldtrompeter Ersäuft, das Glas noch in der Hand; Er war ein großer Wetter Im Sausen: doch ein Reichsprälat Soff ihn für dieses Wal schachmatt Und strafte seinen Fredel.

Sonst that er Wunder in der Schlacht Und hatte manchem Hasen, Der Rechtsumkehrteuch schon gemacht, Conrage zugeblasen; Doch dei Neneas blies er sich, Als dieser Troja ließ im Stich, Die Schwindlucht an die Gurgel.

Um also nicht für unbankbar Für all' dies zu passiren, Ließ ihn der hest mit Haut und Haar Im Feuer bestilliren, Und seine Trojer sammelten Die Duintessenz des Seligen In einem großen Weinsaß.

Er aber selbst studirte sich Halbtodt indes beiseite, Bas doch der goldne Dieterich Zu Plutons Reich bebeute. Im wurmte dies Geheimnis sehr, Er sann darilber hin und her Und konnt' es nicht ergründen.

Doch weil Fran Benus ihren Sohn Bon je so auserzogen, Daß ihm, bereits gebraten schon, In's Maul die Bögel slogen, So warf sie einen Beutel, der Boll Gollo war, vor ihm hin, daß er Nur brüber stolpern burfte. Mit biesem Schlüffel in ber Hand Sucht' er nun auf ber Stelle Boll Muth herum im ganzen Land Den Eingang in die Hölle. Nach langem Suchen endlich roch Er Schwesel, sieh, und sand bas Loch Für seinen goldnen Schlüffel.

Die Hölle riß sperrangelweit
Das Maul hier auf und gähnte,
Daß man ihr bis in's Eingeweib'
Hinahylsehen wähnte:
Dabei sieg Schweselbampf und Rauch
Uns ihrem immervollen Bauch
Embor in bicken Wolken.

And war so heiß ihr Athemang, Daß drob die Lüste glühten Und sich blos im Borübersing Die Bögel alle brieten; Sie stank dabei so jämmerlich, Daß selbst die Stern' am Himmel sich Die Nasen drob verhielten.

Und litt sie bann von Zeit zu Zeit (Weil sie Nichts pflegt' zu käuen) An einer Unverdaulickeit, So fing sie an zu speien Als wie der Berg Besuvins, Und nur Sanct Januarius Konnt' ihr das Brechen stillen.

"Du siehst", sprach jetzt die Priesterin Zu ihrem Candidaten, "Den Rauchsang hier von dem Kamin, Wo die Berdammten braten. Weg Alle, die ihr ungeweiht Und nicht, wie wir, des Teusels seid, Zurück von dieser Psorte! Du aber, bem ber himmel gab, Dies heiligthum zu finden, Sich einen schwarzen Bock jetzt ab Für alle beine Silnben; Besprenge bann vorsichtiglich Mit Weißbrunn und bekrenze bich, Und bann marsch fort zum Teusell"

O bu, ber einst vom Höllenaas So wunderschön geschrieben, Und bei dem Garkoch Satanas Die Kochtunst lang getrieben, O Pater Cochem, großer Koch! Hilf mir die Höllenkliche doch Kach Würden jetzt beschreiben.

Auf einer engen steilen Bahn, Die nie ein Strahl besonnte, Durch Finsternisse, welche man Mit Sänden greisen konnte, Kam unfre Madam Mentorin Mit ihrem Telemach bis hin Zur höll'schen Antichambre.

Des Pluto's Hofgesind' war hier; Der Krieg sein Oberjäger, Das hohe Alter sein Hatschier, Der Schmerz sein Basserträger, Der hagre Neib sein Borstehhund, Sein Postillon das Fieder, und Sein Leiblakei die Sorge.

Auch die Intoleranz war hier Als Pluto's Kammerheizer, Der Geiz sein Großalmosenier, Die Thrannei sein Schweizer, Die schwarze Litge sein Friseur, Die Schweichelei sein Farsumeur Und dann der Tod sein Kupplex. Und in des Vorhofs weitem Raum Sahn sie ein Bäumchen stugen, Es war ein Pfassenkäppchenbaum, Denn er hing voll Capuzen: Aus jeder sah mit langem Ohr Ein mönchisch Vorurtbeil hervor Und wartete des Pflüders.

Rund um ben Baum her fanden sie, Richt ohne Furcht und Grauen, Die höllische Menagerie Gar gräßlich anzuschauen. Zuerst ein Thier, halb Weiß, halb Hund, Das boll und biß und schäumt' am Mund, Genannt der Chetenfel.

Und dann ein Monstrum, blind und dumm, Mit hundert Eselschwänzen, Die, stutzt man sie, sich wiederum Im Augenblick ergänzen, Ein Thier, so surchtsam wie ein Has, Das Richts als Lukaszettel fraß, Genannt der Aberglanbe.

An dieses Thieres Brüsten sog Ein Ungeheuer lange, Wie Löwe grausam, geil wie Bock Und giftig wie die Schlange; Dies Thier, das oft die Kette riß, Spie Keu'r, trank Menschenblut, und hieß Der mönch'sche Fanatismus.

hier warb auch König Gerjon, ber Sein Bieh mit Menschen speiste, Dreifaltig an Person und sehr Einfältig boch am Geiste. Bas ihn am meisten stets gefreut, Bar bies, baß er zu gleicher Zeit Drei Weiber füssen, tonnte. Und bann ber Riese, ber ben Rath Der Götter einst verschenchte, Und bem der Riese Goliath Kaum an die Waden reichte; Er war sehr stark und gab baher Auf ein Mal einst dem Jupiter Zweihundert Nasenstüber.

Auch die Harpnen fand der Helb Hier mit erstauntem Blide; Sie kamen von der Oberwelt Jett schaarenweis zurücke Und klogen hin nach Spanien Und andern wärmern Gegenden, Um Futter da zu suchen.

Nun ließ ber fromme Reisende Bon da sich weiter sühren; Sie hatten jetzt die höllische Kloake zu passiren. Neunarmig sloß allhier einher Der Höllenkoth und stank so sehr, Wie zu Berlin die Sprea.

Hier kam ein alter Murrkopf hart An's Land heran gerubert, Das Alter hatte seinen Bart Ihm schneeweiß eingehnbert; Doch ließ er ihn zerraust und bicht, Und kömmt' und pflog und putzt' ihn nicht Wie unsre Kapuziner.

Ein Sack, so alt und grob als er, Bedeckte seine Blöße, Sein Ruber war ein knotiger Portierstock, seltner Größe: Er war hier Bootskneckt und Portier, Und drum ein größrer Flegel schier, Als selbst ein Klosterpsörtner. Ungählbar, gleich ben häringen, Die in gedrängten Schaaren In's Fischnet der holländischen Großhäringsfrämer sahren, So drängten hier sich hausenweis Die armen Seelen um den Greis Und schrieen: Uebersahren!

Da sprach ber Helb zur Priesterin: "Was soll bies Lamentiren? Ich glaube gar, sie bitten ihn, Sie über'n Dreck zu führen? Und wie's hier stinkt, als häuste ba Sich all' die Assa koetida Der Höll' und Himmelsgötter."

"Hier ist", erwiberte Madam', "Ans allen Höllenstliffen Der schrecklichste, bei beffen Schlamm Die Götter schwören müssen; Sie können keinen anbern Schwur, Denn wahre Götter schwören nur Bei ihren Excrementen.

Doch hier ber Schlagbaum, ber ben Strom Mit einem Zoll beleget, Den hat die Datarie zu Rom Hierorts sich angeleget: Beil man bekanntlich ohne Geld Mit Shren, weder in die Welt Koch aus der Welt kann reisen.

Da zahlt nun jeber Paffagier, Will er hier anders weiter, Zwei Pfennige zur Mauthgebühr Dem Seeleniberreiter, Der da ihn vistliren muß, Und darum auch diadolus Romanae rotae heißet. Doch ber Zurückgelassenen Unzähliges Gewimmel Schwebt lange, gleich Amphibien, Her zwischen Höll' und Himmel Und singet: Miseremini! Bis sich wer sindet, der silr sie Ein paar Siebzehner zahlet."—

Es fand auch Balinur sich hier;
Der kam und sprach: "O lieber Aeneas, schwärze mich mit dir Den Höllenfluß hinüber! Ich din sehr klein jetzt, schuupfe mich Als Schnupstadak und schweuze dich Am andern User wieder."

Allein die Alte sprach: "Laß ab, So was von uns zu flehen Und warte, bis an deinem Grab Drei Bunder sind geschehen Und man dich förmlich einst plombirt, So wird dein Leib, schön ausstafstrt, Auf einem Altar prangen."

Doch Charon, ber die Reisenden Seht sah, sing an zu sluchen Und ries: "Was habt ihr Lassen benn In unserm Reich zu suchen? Meint ihr, die höll'sche Camera Obscura sei für ench nur da, Um d'rin herumzuschnüffeln?

Da kömmt nun alle Augenblick' Ein Schnapphahn voller Quinten Zu uns herab, sucht hier sein Stück, Begafft uns vorn und hinten, Bieht dann nach seiner Oberwelt Und läft von uns für theures Gelb Jusame Lügen brucken.

Der Eine malt uns Tenfel weiß, Der Andre schwarz, wie Mohren; Der findet unsre Hölle heiß, Der Andre gestroren; Der bringt aus Furcht uns Opser dar, Und Jener nennt uns offenbar Bopanze für die Kinder.

Der sagt, wir wären wasserschen Als wie die tollen Hunde, Und der wirst Seelenmällerei Uns vor mit srechem Munde; Der giebt uns Schwänz' und Pserbehaar Und Jener sagt, wir sähen gar So aus, wie eure Haburei."

So schnurrte sie ber Alte an, Allein sein Zorn war eitel; Denn slugs griff unser frommer Mann In seinen seidenen Beutel Und sprach: "Ihr werdet durstig sein, Da habt ihr auf ein Paar Maß Wein; Geht, Alter, sührt uns über!"

Wer schmiert, der fährt zu Land und See; Denn sieh! der graue Schimmel Rahm willig jett die alte Fee Und unsern großen Lümmel In seinen Kahn, ein kleines Ding, Das leck schon war und Wasser sing, Als wie ein alter Stiesel.

Das Wasser kam jetzt in den Kahn Durch manche große Lücke; Da frug der Held voll Angs, ob man Das alte Zeug nicht slicke? — Doch Charon sprach: "Seit, wie ihr wißt, Die Uebersahrt verpachtet ist, Wird Nichts mehr repariret." Sie kamen bennoch endlich wohlsehalten über'n Strubel; Allein am andern Ufer boll Ein großer schwarzer Pubel; Der hält hier Bache auf der Streu Und zwickt die Seelen, die vorbei Bassiren, in die Waden.

Schon wollt' Aeneas zitternd sich Bor diesem Hund versteden, Allein Madam ries: "Ausche dich!" Und warf ihm ohne Schrecken Ein frisches Agnus Dei vor; Und sieh! der Pubel hing das Ohr Und kroch in seine höhle.

Die Borhöll' war ber erste Ort, Den sie besahn in Eile; Die kleinen Kinder hatten bort Erbärmlich Langeweile, Und weinten drum, hieher gebannt, Im hohen kläglichen Discant Ein unaushörkich Tutti.

Sie hielten hier nicht lang sich auf, Berließen das Gewimmer Bon Kindern und erblicken brauf In einem schwarzen Zimmer Das hochnothpeinliche Gericht, Wo man den Seelen '8 Stäbchen bricht Und sie justissieret.

Sie mischten ba sich in die Schaar Und sahn und hörten Manches! Als Richter saß hier Escobar Und Buscmbaum und Sanchez. Dabei besand, als Auscultaut, Mit taubem Ohr und offner Hand Sich ein Auditor Rotae. Sier schrieb auf eine Eselhaut Ein Teusel alle Sünden, Und dorten mußt' ein andrer laut Die Silndentag' verklinden: Wie theuer nämlich Hurerei Und Meuchelmord und Blutschand' sei, Um absolvirt zu werden.

Clement, der Königsmörder, ward So eben vorgeführet, Er ward in ihrer Gegenwart Summarisch inquiriret; Und sieh, man absolvirt' den Bicht Und zweiselt' noch, ob man ihn nicht Auch heilig sprechen sollte.

Dranf wurde dem Triumvirat Herr Werther vorgeführet, Und von dem höllischen Senat Sehr scharf examiniret; Die Herrn votirten brauf, und da Bard er per unanimia Dem Tensel übergeben.

hierauf kam eine Fran, die so In ihren Sohn entbrannte, Daß sie, weil dieser vor ihr sloh, Den Dolch ins Herz ihm rannte; Doch weil sie fromm gestorben war, So durste sie nur auf ein Jahr Den höllenschornstein segen.

Dann eine andre, die ihr Mann Durch Geld zum Fall einst brachte, Der als verkleibeter Galan Sich selbst zum Hahnrei machte; Die triegte, weil der Wilse awar Sehr schlecht, doch ächt der Partus war, Nur sieben Baterunser. Hierauf Mabam Eriphyle, Die nicht viel beffer bachte Und eine zweite Bethsabee An ihrem Ehmann machte; Die wurde, weil ihr Herr Salan Ein König war, bem Urian Auf ewig überliefert.

Drauf kam Evadne, die sich kilhn Das Leben einst verkürzte, Und sich zu ihrem Ehmann in Den Scheiterhausen stürzte; Auch dieser ward mit scharzem Ton, Daß sie der Inquisition In's Handwerk griff, verwiesen.

Und dann Laodamia, die Mit ihres Mannes Schatten Sich noch aus Lauter Sympathie Bersuchte zu begatten; Doch weil sie um Bergebung bat, So sprach Herr Sanchez: "Transeat! Sie war in der Berzlickung."—

Aeneas schlich sich fort, noch eh' Die Herrn ihn observirten, Und kam jetzt in die Seufzallee, Wo die Berliebten girrten. Es wehten hier nur Seufzerchen, Und auf den Blumen zitterten, Anstatt des Thaues, Thränen.

hier mußt' ein armer Selabon Die hosen burch sich knieen, Da war ein Douquischottchen schon Bereit sie auszuziehen. Dott fiand Petrark, ber arme Nark, Und sah, wie Laura sich ihr haar In seine Lieber wickelt'. Anch die verlassene Dibo sand Aeneas hier in Thränen. Er küßte zärklich ihr die Hand Und wollte sie versöhnen; Doch die entzürnte Schöne griff Nach einer Nadel, und da lief Der Held, so weit er konnte.

Und nun begegnet ihm voll Schmerz Sichäus, Dibo's Gatte, Mit welchem er einst Dibo's Herz Und Bett halbiret hatte. Der Held erkannte ihn mit Mih', Denn ach, er sah ench aus, als wie Der Mond im ersten Viertel.

Nun kam er endlich zur Partei Der Helben, die im Triiben Und langen Kampf mit Tyrannei Und Werglauben blieben, Und welche der Verfolgung Hand In diese Gegend hergebannt, Um da nun auszuschnaufen.

Biel ruhiger als in Paris
Schlief hier bei seinem Bruder
Der Hugenott, und Luther hieß
Hier nicht zum Spott ein Luber; Und, frei vom blutigen Complot,
Uk ruhig hier sein Wesperbrod
Der Franzmann mit dem Welschen.

Und hier ereiserte gewiß Sich kein zelot'scher Schreier Domingo's für den Glauben bis Jum Scheiterhausenseure: Im Kühlen gingen hier einher Die frischgebratuen Marthrer Aus Lissaben und Goa. Kein Synodus ließ hier dem Huß Die Finger mehr verbrennen, Her durfte sich Febronius Bei seinem Namen nennen; Und auch der ehrliche Jean Jacques Sucht' hier, ohn' allen Schabernac, Nach Wahrheit und nach Kräutern.

Indeß stack schon die Sonn' erhitt Die Menschen auf die Köpse, Und gudte durch den Schornstein setz In ihre vollen Töpse. Da sprach Sibylle: "Schon zwölf Uhr Borbei, und wir sind immer nur Noch in der höll'schen Borstadt!

Du siehst hier", suhr sie sort, "vor dir Zween wohlbetretne Pfade; Der gehet nach Elysium hier Und jener sührt gerade Zur großen Tartarei uns hin, Wo Luciser von Anbeginn Ms Tartarchan regieret."

Der Helb sprach: "Zeigt mir vor ber Hand Die höllischen Kalmucken; Das himmlische Schlaraffenland Bill ich hernach beguden." Da führte nun die Priefterin Zur Tenselsburg ben Helben hin, Die sieben Thore batte.

Am ersten Thore fing man schon Die Trommel an zu rühren, Und eine ganze Legion Bon höll'ichen Grenadieren Macht' unsern beiden Fremblingen Parade mit hellglishenden Kanonen auf der Schulter. Sie waren equipirt, als wie Gewöhnliche Soldaten, Nur mit dem Unterschied, daß sie Die Zöpf' am Hintern hatten; Sie waren roth und schwarz dazu Montirt, ganz à la Marlborough, Wie unlängst unfre Damen.

Sie präsentirten das Gewehr Bor unserm frommen Helden, Und dieser ließ bei Luciser Als Reisender sich melden; Der war so gnädig und befahl, In seinem Zuchthaus überall Ihn frei berum zu führen.

Die große Höllenküche sah Der Held nicht ohne Regung. Biel tausenb hände waren da So eben in Bewegung, Um für des Satans ledere Gefräsigkeit ein groß Souper Auf beute zu bereiten.

Als Oberküchenmeister stand Mit einem Herz von Sisen Hier Pater Cochem, und erfand Und ordnete die Speisen. Er ging beständig hin und her Und commandirt als Oberer Das Küchenpersonale.

Hier sott man Bucherseelen weich, Dort wurden Abvocaten Gespick, da sah man Domherrnbäuch' In großen Pfannen braten; Und dort sieß man zu kösstlichen Krastsuppen die berühmtesten Genies in einem Mörier. hier pökelt' man Prälaten ein, Dort fricassirt' man Fürsten, Da hackt' man große Geister klein Zu Cervelate-Würsten, Da hängt man Schmeichter in den Rauch Und räuchert sie, dort macht man auch Aus Kutscherfeelen Rostbeef.

hier stedt ein Aristoteles Im Kohl bis an die Füße, Und dort dreht sich Origenes Als ein Kapaun am Spieße; Daneben kräht ein Kecensent, Und aus den silfen Herrchen brennt Man dorten Zuckerkandel.

Der richtet feige Memmen zu Und brät sie wie die Hasen; Der kocht ein köstliches Ragout Aus lauter Schurkennasen; Der giebt ein paar Tyrannen hier Mit Menschenblute ein Klystir Und macht aus ihnen Blunzen.

hier bäckt man feines Butterbrod Aus weichen Menschenselen, Statt Krebsen siedet dort sich roth Ein Schock von Kardinälen; Der macht Gelée aus Biglingen, Und dort hossert ein Teuselchen Als Bock Diabolini.

In diesem Mahl ließ Luciser Den frommen helben laben; Allein Aeneas dankte sehr Für alle diese Gnaben Und excusirte sich damit: Er habe seinen Appetit Auf lange Zeit verloren. Ohn' also hier auf Appetit Rach höllenfleisch zu warten, Ging er, um Lust zu schöpfen, mit Madam in Satans Garten. Sie sanben ihn abschenlich schön, So gut war mit bem Gräslichen Das Schöne hier vereinigt.

Der Hölle siebensache Nacht, Die nie ein Than besenchtet, Bar hier in sürchterlicher Pracht Mit Bonzensett erleuchtet; Ein Stück Alumination, Das manche schwere Million Den Christen schon gesosiet.

Die wunderschönften Blumen sah Man in den Blumenbeeten; Als Teufelsaugen glühten da Leichtsettige Koketten, Und dort sah, ohne Johf und Schopf, Ein Stutzerchen als Todtenkopf Auf einem Teufelsabbig.

Die Damen, die bereinst die Scham In Büchschen bei sich sührten Und sie, wenn sie die Lust ankam, Sich auf die Wangen schmierten, Sah man als Fenerrosen hier, Und ach! sie überglisten schier Das Abendroth der Hölle.

hier winkten alte Jüngferchen Umsonst als Derbstzeitlosen, Da wiegten sich Mistköserchen Auf feilen Scabiosen, Dort paradirten Könige, Maitressen, Grasen, Herzoge Als Amsterdamer TulpenHier auf ben Bäumen zitterten Statt Espenlaub Solbaten, Die einst sich aus bem feindlichen Gedräng' geslüchtet hatten; Und statt der Nachtigallen plärrt In tausenbstimmigen Concert Ein Mönchschwarm bort die Mette.

Allein Nichts glich ben Statuen, Die hier sich ließen sehen; Man sah hier die lebendigen Driginale stehen Bon Leuten, die die Oberwelt In Copia für theures Gelb Auf Bostamenten ehret.

Die Männer, die in's schwarze Buch Der Menscheit sich durch Ehaten, Belastet mit der Erde Fluch, Einst eingeschrieben hatten, Die sah man hier auf seurigen Biedestalen glühend stehn, Sich selbst zum ew'gen Denkmal.

In großer Glorie stand da Mit seiner frommen Schwester Pachomius, der Urpapa Der Mönch = und Nonnenklöster, Und trug, zur Erde tief gebilckt Und wie vom schwersten Stein gedrückt, Den Fluch von Millionen.

Dann and die bösen Päpste, die, Um Blut nicht zu vergießen, Um Fener der Orthodogrie Die Keher braten ließen; Ms ewiges Auto-da-se Stand drum sier auch der spanische Mordbrenner, Senhor BrandthurmDer erste Menschenjäger, ber Gleich Thieren Menschen jagte, Der erste weiße Teusel, ber Die armen Reger packe, Die standen beibe glübend hier, Und riesen laut: "Ihr Schinder, ihr! Lernt boch das Jus naturae!"

Herr Höllenbrand, der einst die Herrn Im schwarzen Rock so plagte, Und selbst der Liebe Predigern Das Lieben untersagte, Der lag auf einem Felsen hier, Und ach, der Geier der Begier Krist ewig ihm am Derzen.

Und als ein zweiter Inpiter, Mit nachgemachten Bligen, Must' hier auf seinem Throne sehr Ein Franziskaner schwigen Für das ersundne Bülverchen, Das Menschen frist zu tausenden Und schwarz ist, wie sein Name.

And Tonti, der die Sterblichen Das Lottospielen lehrte Und durch getänschte Hoffmungen Der Menschen Elend mehrte, Den lehrte hier Lisiphone Mit einer Kuthe bessere Aeguationen machen.

Und ber zum feindlichen Duell Der Zeit, die lang ihm worden, Die ersie Karte als Cartel Geschickt, um sie zu morden, Der spielte mit der Ewigkeit hier um den letzten Sich schon seit Wehr als vierhundert Jahren.

Madam Sorel, die erst im Haar Den ersten Schmuck getragen, Und auch Eleopatra, die gar Einst Perlen trug im Magen, Die büsten ihre theure Lust Und trugen hier um Hals und Brust Die schönsten Feuersteine.

Doch als sie weiter einen Mann An Ohren, Ras' und Armen Berstümmelt und zerrissen sah'n, So frug ihn voll Erbarmen Der Helb: "Du armer Karr, was hast Denn du gethan? Du bist ja sast Wie Marshas geschunden!"

"Ich bin ein Jesuit", sprach er, "Der Classifter ebirte, Doch jeden dieser Herrn wecher Mit frommer Hand castrirte; Und wie ich den Ovibius Der Welt gab, so verstimmelt muß Ich hier mich produciren."

Allein Nichts fand er gräßlicher Im ganzen Höllengrunde, Als eine Koppel wilthiger Ergrimmter Fleischerhunde, Die mit heißbungriger Begier Ans einem Menschenschädel hier Das hirn, ganz warm noch, fraßen.

"Ber sind benn biese Bestien", Begann ber Held zu fragen; "Die hier zu ganzen Dutzenden Un einem Schädel nagen? Und ach! wer ist ber arme Tropf, Der ben Canaillen seinen Kopf Zum Futter geben mußte?"

"Nachbrucker sinb", erwiderte Sibylle, "diese Hunde, Das allerunverschämteste Sezücht im Höllenschlunde, Das stets nur nach Autoren jagt, Die Armen bei den Köpfen hackt Und ihr Gehirn verzehret."

"Anch ich", versetzt' Aeneas, "bin Nicht sicher vor den Thieren", Und ließ von seiner Briestein Sich eilends weiter führen. Madam Sibylle ging voraus Und wies ein großes Bogelhaus Ihm in dem Höllengarten.

hier fand ber helb die ganze Schaar Der Aner, Iner, Isten In einem Käfig, unzählbar, Als Papageien nisten: Sie disputirten allerhand, Bobon der held kein Wort verstand Als hie und da ein — "Spithub!"

Drauf sah ber Helb am Ende noch Auf einem Hausen, größer Als der vom Kömer-Mist, jedoch Kicht um ein Härchen besser, Das übrige hier modernde Und täglich sich vermehrende Anskehricht unster Erde.

Und follt' ich, liebe Damen, um Die Zeit euch zu vertreiben, Euch all ben Mist, der hier herum Beisammen lag, beschreiben, So müßtet ihr zum mindesten Dazu mir eure Züngelchen, Die nie ermilden, leihen. Boll Schreden, Angst und Furcht verließ

Der Held den Ort der Buse,
Und kam jeht in das Paradies

Der ewig frohen Muse,
Wo man, auf Nasen hingestreckt,
So ganz die süsse Wonne schweckt

Des iel'aen Far niente.

Hier trug um jebe Jahreszeit Das Firmament, zur Freude Der Heren Elysier, ein Kleid Bon himmelblauer Seibe, Mit sanstem Burpurroth verbrämt; So wie wenn sich ein Mäbchen schämt Bei offenen Garbinen.

Das Waffer war hier Mildtaffee, Das Erbreich Chokolabe, Gefrornes aller Art ber Schnee, Die Seen Limonabe, Der Kasen lauter Thymian, Die Berge Zuckerhüt' und bran Die Felsen Zuckerkanbel.

Champagner, Sekt und Meth sah man An den Cascaden schäumen, Es wuchsen Torten, Marzipan Und Karpsen auf den Bäumen; Die Flüsse sicherten Wein und Bier, Und Maulwurfshügel waren hier Die köstlichsten Pasteten.

Gebraten kömmt hier ein Fasan, Das Sauerkrant zu zieren; Gespickt läuft bort ein Has' heran, Und fleht, ihn zu tranchiren. Hier legt die Henn' auf den Salat Ihr Ei, dort wälzt ein Schwein, anstatt Im Koth, sich in der Sauce. hier friegt ein armer Schüler, statt Des Brods, Prälatensuter, Da hant ein wackerer Soldat Sich ein in Käs und Butter; Dort schifft ein Abmiral baher Auf einem ganzen rothen Meer Bon köstlichem Burgunder.

Gold gad's, wie Mist, und boch hieß man Hier Niemand Ihro Gnaden: Die Bankozettel brauchte man Kur auf den Meticaden, Und o, Brillanten trug man hier An jedem Finger, größer schier, Als unsre Duadersteine.

Man sah hier Menschen aller Art: In Jacken und Soutanen, Mit langen und geschornem Bart, Mit Mützen und Turkanen, Mit Hitzen von verschiedenem Schnitt, Doch ach! sehr Wenige nur mit Baretten und Tiaren.

Sier flochten Jungfern einen Kranz Der Jungferschaft zu Ehren, Da hüpften sie im Reihentauz Bei der Musit der Sphären; Dort zog ein frommer Chemann Die Ch'standshosen wieder an, Die einst sein Weib getragen,

Hier schmauchen Solon, Wilhelm Penn, Confuz und Zoroaster Und Montesquien beim himmlischen Bierkrug ihr Pfeischen Knaster, Und lesen bann, wenn ihnen sehr Die Zeit lang wird, den Erlanger Und Schlözers Staatsanzeigen. Sanct Lode hier anatomirt Bis auf die ersten Keime Die Wahrheit, dort realisirt Sanct Plato seine Träume, Da lehret und katechisirt Sanct Sokrates und dirigirt Die himmlische Normalichul'.

hier singt beim frohen Dichtermahl Anakreon Gleims Lieber, Und bort umarmen Juvenal Und Swift sich als zween Brüber, Da stimmt man Klopstock Hymnen an, Dort trinkt Horaz und Lucian Auf Wielands Wohlergehen.

Hier bisputiret über Wahn Sanct Leffing, Und ba beglitet Offian Mit seinem Horn von Messing Sin Lied von Kleist, dort greist Homer Auf seiner Harse hin und her Und singet die Lenore.

Hier kann an einer Opera Sich Ohr und Auge weiben, Da fpielet Sanct Täcilia Ein groß Concert von Haydn, Und dorten singen Engelchen In Mara's Ton und Glucksschen Accorden Alleluja

Drauf sahn sie noch die himmlischen Und großen Raritäten: Als — Pfarrer ohne Köchinnen Allein in keuschen Betten, Poeten ohne Eitelkeit, Dann Reiche, die das Geben sreut', Und Fürsten ohne Buhlschaft. Und alle diese Glücklichen, Die unter Edens Bäumen Her, frei von allen Kränkungen, Die Ewigkeit durchträumen, Die gingen hier en néglige, Und hatten mussellinene Schlashauben auf den Köpsen.

Nun bacht' Aeneas erst baran, Anchisen nachzufragen. Er frug ben nächsten besten Mann: "Nann mir ber Herr nicht sagen, Wo hier mein Herr Kapa logirt? Er hat hieher mich invitirt Und beist: Herr von Anchises."

"Der wohnt im Wirthshaus bort, wo man Den besten Lethe schenket, Der so besossen machen kann, Daß man an Nichts mehr benket; Die Seelen, welche von hier sort Marschiren milssen, trinken dort Roch den Johannissegen."

Aeneas lief in's Wirthshaus hin, Genaunt zur goldnen Tonne, Und kaum erblickt' Anchifes ihn, So rief er voller Wonne: "Nu, bift du endlich einmal da? Schon glaubt' ich dich in Libha So gut als eingepökelt!

Ich habe dich hieher citirt Um dir, was aus den Racen Der Römer einst noch werden wird, In nuce sehn zu lassen. Drum komm auf den Altan zu mir Herauf, mein Sohn, ich will dir hier Die künstigen Kömer zeigen. Sieh ba auf jene Wiese hin: Zween Knaben, die sich baren, Die werden, ehe noch am Kinn Die Haare ihnen wachsen, Dereinst an beiner Kömer Hof — Der als ein kleiner Erzbischof, Und der als Bischof glänzen.

Dem wird das Papsthum sein Papa Einst erblich hinterlassen Und den wird seine Frau Mama Zum Papste machen lassen, Eh' er in's Mannesalter tritt, Und dem dort füßt man gar schon mit Zwölf Zahren den Pantossel.

Der hier wird einst die weltlichen Monarchen imitiren, Und sich der erste silr Soudrain, Gleich ihnen, beclariren: Ja, was kein König prätendirt, Sogar sein eigner Bater wird Bapa ihn schelten milssen.

Der hier wird einst ben Erbenball Mit Absahrtgeld besteuern; Und der die Woche ein paar Mal Den Stocksisch sehr vertheuern; Dort dein Herr Namensvetter wird, Wenn er dereinst in Kom regiert, Nach dir sich Bins nennen.

Der wird mit Dispensation Und Judulgenzen handeln Und sede Absolution In baares Geld verwandeln, Und der dort mit dem Judashaar Berschackert dir dereinst sogar Die pähstliche Tiare. Auf ben hier harrt ein schrecklicher Krieg über die Capuzen: Dort unter dem wird man nicht mehr Die Engelländer suben; Bon dem, der hier Tobat schnupst, wird Der Schnupstobat einst condemnirt, Bon Kenem dort die Bibel.

Doch siehl bort zeiget sich am Strom Ein Mann von seltnen Saben; Denn dieser Lieutenant von Rom Wird einst die Kecheit haben, Mit einer Hand die Mächtigen Der Erd' und mit der anderen Den Hindlich jelbst zu packen.

Er hält, wie Jupiter, die Welt Mit seinen Augenbrauen, Und wird, wohin sein Blid nur fällt, Zerstören ober bauen; Denn sieh nur, sieh! die mächtige Gebogne Nas, und brauf die Plenitudo Potestatis!

Er wird sich eine zweite Kron'
Um seine Kappe winden,
Und dann sich eine Ruthe von
Gestähltem Eisen binden,
Damit wird er, wie irdene
Gefäße, dann die Könige
Zu tausend Scherben schlagen.

Zwei Schwerter werben immer fest In seiner Scheibe steden: Sein Reich wird er von Ost bis West, Der Sonne gleich, erstrecken, Und seine weisen Satzungen Vis auf den allergeiplichsten Artikel auf die Münzen. Mit ihm beginnt der Christenheit Das goldne Jubiläum; Da läuft denn Alles weit und breit Jum römischen Te Deum. Und singt den Panegyrifus: Heil, Heil dem Bonisacius, Qui nihil doni fecit!

Und o, wer wird dich ungenannt, D Cossa, präteriren! Du wirst zu Wasser und zu Land Als ein Korsar regieren: Und wenn du, hocherlauchter Fürst, Einst dieses Handwerks müde wirst, Wirst du ein Reitsnecht werden.

Der bort, ein zweiter Julius, Bird Casarn imitiren, Und in Pontificalibus Armeen commandiren, Um zu beweisen, als ein held: Sein Reich sei nicht von dieser Welt — Subaudi — unterschieden.

Doch ber wird mit dem Federkiel Weit tresslicher handiren, Und Jedenn, der's erobern will, Ein schönes Land cediren: Mit Königen wird er so, wie Im Schachbret, und mit Kronen wie Mit Haselnüssen spielen.

Und bort der finstre, stolze Mann Wird einst sehr wenig lachen; Er wird sein Schwert — man sieht's ihm an — Jum Henkerschwerte machen; Das größte Monument, das je Die Sprbegier sich meißelte, Wird er sich selbst errichten. Sier siehst du endlich einmal den Dir oft versprochnen Weisen: Ihn wird, als den Gesegneten, Die späte Nachwelt preisen. Was einst Boltaire ihm dedicitt Und die Sorbonne condemnirt, Wird er als Weiser schätzen.

Doch sieh! bort kommt ber größte Mann Der, wenn man ihm's vergönnte, Uns, was Kom Böses je gethan, Bergessen machen könnte: Er wird ben heil'gen Müßiggang, Der ein Filmstheil des Jahrs verschlang, Jum Bohl der Menschen mindern.

Es wird einft, ben Giganten gleich, Ein Orden auf flich thürmen, Der wird, wie sie, das himmefreich Und Kirch' und Staat bestürmen: Und bieser mächtige Koloß Bird, so wie Troja, lang dem Stoß Der Fürsten widerstehen.

Dem argen Bolke wird er keck Dereinst die Hälse brechen, Und unsere Parvistenböck! An ihren Lehrern rächen; Allein nur zeigen, ach, wird man Der Welt den eblen, theuern Mann Und ihr ihn wieder nehmen."

So ließ er alle Kömlinge Die Musterung passiren, Drauf sührt' er beibe Keisende Zu zwei verschiednen Thüren: Die eine war von Elsenbein, Die andre von den hirschgeweih'n Zweibeiniger Zehnender. Durch biese konnte nun getrost Der Helb nach Hause geben. Er ließ vom nächsten Oft Sich nach Cajeta weben. Dort, liebe Leser, mag er benn So lang, bis wir ihn wieder sehn, Gemach vor Anker liegen.

## Siebentes Buch.

Wie der fromme hold Acneas endlich in Welschland anlandet, und wie sich ob einem frommen Traum des Königs und einem gottlosen hundlein ein blutiger Krieg entspinnen thät.



Th' sich der helb von hier begab, Ließ er noch seiner alten Biersüßigen Amme, deren Grab hier war, Exequien halten:
Die Ziege war ein gutes Thier, Drum hatt' Aeneas sich an ihr So lämmebenkromm gesogen.

Die nächste Nacht, ba Meer und Wind Ein Bischen quiescirten, Ging unser Helb und sein Gesind' Ju Schiff. Es convoirten Zehhhre ben Trojanerschuß. Der Mond ging als Laternenbuß' Boran mit ber Laterne.

Auf einmal sah der Schiffertroß Auf seiner nassen Fährte Ein Eiland und ein prächtig Schloß, Das Eircen zugeförte: Frau Eirce nannt' es Mon Bijou, Das Eiland aber selbst ward Trou-Madame zubenamset.

Hier travestirt die Zauberin Die Herren Kassagiere, Die hin nach diesem Eisand ziehn, Zum Spaß in lauter Thiere: Da ist kein Bolk, kein Menschenstand, Den sie mit zauberischer Hand Nicht metamorphosiret. hier fingt sein Goldschmiddub' als Fink' Sin junger Engelländer,
Dort schimpset als ein Rohrsperling
Ein toller Nieberländer,
Als Windsspiel länst hier ein Franzos,
Dort bittet ein Holländertroß
Als Krösch um einen König.

Hier kommt als Truthahn stolz ein Don Hibalgo angeschritten, Ein Deutscher als Chamäleon Schnappt bort nach fremden Sitten, Als Faulthier schläft ein Kömer hier, Verwandelt in sein Murmelthier Tanzt bort ein Savovarde.

Ms Gimpel singen hier im Saal Sehr schön zwei Eminenzen, Dort wiehern in bem Pserbestall Ein Dutenb Excellenzen, Cabetchen hüpsen hier als Flöh', Dort muß ein niedlicher Abbe Als Pubel apportiren.

Hier heult ein hungrig Dichterlein Mit Wölsen um die Wette, Dort gehn Sauct Franzens Jüngerlein Als Schwein' in Koth zu Bette. Sier brüllt als Stier ein Prediger, Da brummt ein altes Weib als Bär, Dort schreit ein Rathsherr: Iha!

Aeneas, um nicht auch als Schaf Am Ufer hier zu grasen, Bat den Neol, er möchte brav In seine Segel blasen: Er flod in Angst und glaubte schon Aussier als Schöps aus Ilon Sein griechisch Bä zu blöten. Anrora färbte nun das Meer Mit ihrem Kosenschimmer, Trieß ihre Füchse vor sich her Und siteg in ihren Schwimmer. Auf einmal hielt Aeol, der Schuft, Den Athem ein, sill ward die Lust, Und alles litt an Winden.

Raum einen starken Büchsenschuß Den Schiffen gegenüber, Umarmt' ein großer gelber Fluß Das Meer; es war die Tiber. Der Gelb erkannte gleich den Strom, Der alles Golb der Welt nach Rom Auf seinem Kilden schleddte.

Run landet' an bem nahen Strand Die ganze Karavane; Ueneak sieg sogleich an's Land Mit einer weißen Kahne: "Kraft Constantins Donation", Kief er, "nehm" ich sit meinen Sohn Besitz von diesem Lande."

Ihr Leser werbet nun ein schwer Und schön Stild Arbeit sehen: Aeneas wird die Rutuser Wie Gras zusammenmähen; Denn Nichts nimmt mehr die Köpfe her, Ms wenn zwei Herrn von ungesähr Um Land und Weib sich zausen.

D Mars, verleih' mir jetzo Muth Und hilf mir hau'n und schiegen; Ans meinem Feberfiel soll Blut Anstatt der Tinte, fließen: Und Damen, die hier etwan sich Bor bloßen Schwertern schen'n, bitt' ic. Das Büchlein wegzulegen Damals regiert' in Latien Latinus. Dieser König Macht', außer einem Töchterchen, In dieser Welt sehr wenig. Er aß und trank, ging nie zu Fuß Und war, laut dem Quae maribus, Des männlichen Geschlechtes.

Des Königs Töchterlein war schön Und auch schon flügg' geworden; Drum ließen jetzt sich Freier sehn Bon Oft, Sib, West und Korden; Denn wer von unsern großen Gerrn, Wenn es drauf ankommt, trägt nicht gern Zu gleicher Zeit zwei Kronen?

Allein, die Königin, die man Die Bielgesliebte nannte, Weil vor ihr jeder Unterthan, Als wie vor'm Teufel, rannte, Die hatte, wie es pslegt zu gehn, Schon einen Mann sich außersehn Für ihre Miß Lavendes.

Prinz Turnus war's, von bessen Bart Sie sich ein Heer von Enkeln Versprach, ein Mann von selfner Art, Allein so start von Schenkeln, Daß man in's Ohr sich rannt', er sei Aus seines Vaters Liverei Zum Prinzen avanciret.

Allein bem alten König hatt', Als er einst zu Lovetto Um einen jungen Nachwuchs bat, Seträumt, ihm werd' ein Detto Beschert in einem Töchtersein, Um diese werde dann einst frei'n Ein frommer Prinz aus Troja. Anch hatt' ihm ein Prophet, ben er Dereinst barum besraget — Und das war zuverlässiger Als Ziehen — weisgesaget, Die Erde bis an's Land der Ens Berd' unter seines Töchterchens Bantoffel einst noch beben.

Miß Fama weilte nicht, dies all Aeneen anzudeuten, Allein er ließ ein großes Mahl Bor Allem zubereiten; Denn, acht sein Magen schrie so laut, Daß er dariiber Thron und Braut Und Latium nicht börte.

Doch als sie bei ber Suppe schon Im engen Kreis gesessen, Da hatte man in Ison Das Tischzeug rein bergessen; Sie halsen slugs sich meisterlich Und schnitten Lössel, Teller sich Und Becher aus Commissord.

Zum Schluß ber Tafel rief Askan:
"Leer sind nun Kich' und Keller; Doch höret mich! ein braver Mann Frist auch noch seinen Teller!"
Des Prinzen Witz als Butter ftrich Run Jeder auf's Commisser sich und würgte es hinunter.

Neneas, ber mit frommer Hand Den vollen Becher schwenkte, Rief: "Sei gegrüßt, gelobtes Land, Das uns die Borsicht schenkte! Hier bauen wir den Batikan, Drum laßt uns erst dies Kanaan Bon blinden heiden sänbern!" Drauf sandt' er Boten, die mit Fleiß
Das Land recognoscirten,
Und diese kamen voller Schweiß
Zurika und rapportirten: Hier spräche Jedermann Latein,
Drum militen sier aufässig sein Lateiner oder Ungarn.

Der Helb ließ nun sein ganzes Heer Die Insimam studiren, Und die Geschicktesten in der Rhetorit exerciren; Flugs war mit Hülse des Le Jay Und eines Cornu copiae Ein Dutzend Reduer sertig.

Die zogen in Proceisson, Geziert mit Lorbeerkränzen, Bis hin vor des Latinus Thron, Der eben Audienzen Den Bölkern seines Neiches gab; Sein Scepter war ein Bischofstab, Sein Kleid ein Bespermantel.

Bur Rechten saß ihm sein Sousseur, Sin Pfaff mit schwarzem Kragen; Der rief die jungen Redner her, Ihr Pensum aufzusagen, Und vor des Königs Majestät Begann jest laut mit Gravität Wie solgt, ihr Cicerone:

"Bir kommen, Serenissime! Ju bir, als reichem Prasser! Berteih' uns benignissime Ein Bischen Lust und Wasser! Bir brannten im Diluvio Von Troja wie das liebe Stroh Beinah' zu Stanb und Asche. Drum, Domine exaudi nos Und unsern großen Helden, Der nie ein Tröpschen Blut vergoß, Und — ohne Ruhm zu melben — In deinem ganzen weiten Staat Gewiß nicht seines Gleichen hat An Frommheit und Courage.

Laß dir auch unfre Munera Schorfamst präsentiven; Mit diesem großen Wesser da Ließ Priam sich rassren, Sieh diesen Kamm der Helena, Es sind noch drauf die Funera Schnellsüßiger Trojaner.

Den Sieger Hettors sand Uhß In biesen Weiberröden; In bieser schönen Scheibe ließ Sein Schwert Felb Paris steden; Dies Fingerhlitchen sammelte Die Thränen ber Andromache Um ihren theuern Gatten.

Sieh, auch Tiaren bringen wir Dir mit aus unserm Troja; Drum nick und Supplikanten hier Ein allergnäbigst: O ja! Du — bist ein Rex in Solio, Wir arme Narr'n in Folio, Drum sei uns gnäbig, Amen!"

Der König saß da wie ein Stock Mit stierem starren Blicke, Drum hielt sich schon der schwarze Rock Bereit zu der Keplike; Mein am Ende sasten doch Des Königs Majestät sich noch Und sprachen allergnädigst: "Ja, ja! wir sagen herzlich gern Ju euern Bitten Amen! Sagt dem Aeneas, euern Herrn, Biel Schön's in meinem Namen; Er soll mir recht willkommen sein, Benn er nit einem Cläschen Wein Bei mir vorlieb will nehmen.

Er ist ber Mann, ich merk es schon, Den Gott mir ausersehen, Durch ihn, als meinen Schwiegersohn, Wird mir mein Traum ausgehen. Sagt ihm: Lavendel sei schon alt Genng sir ihn, er soll nur balb Zum Großpapa mich machen!

Sagt ihm: er sei mein Tochtermann, Und das, so wahr ich lebe; Er konnne nur, mein Mit-Tyrann, Daß ich die Hand lihm gebe"; (Denn wisset per Parenthesin: Auch gute Fürsten hieß man kühn Tyrannen, sagt Ruäus).

Der König war so froh anjetzt, Als säß er schon im Himmel, Er schickt' Aemeen noch zusetzt Zwölf wohldressirte Schimmel, Beiß wie der Schnee, sie waren all' Aus Circens oberwähntem Stall, Und lauter Excellenzen.

Sie waren prächtig equipirt Mit purpernen Schabracken, Mit Blumen um und um brodirt Gleich unsern Modestracken. Des Königs Bilb en Medaillon Hing jedem als Prätension Bis auf die Brust hinunter. Nun wären also Fried' und Ch' — Und auch dies Werf — geschlossen; Allein Frau Juno schüttelte Den Kopf und machte Glosen, Und hielt, in ihr Boudoir versperrt, Worln nur ich ihr zugehört, Dies Selbstgesvräch darüber:

"Bas? mir, die selbst dem Donnerer Die Hosen weggenommen, Mir soll jetzt so ein Sterblicher Hans Hasensing entkommen? Mir, als der himmelskönigin, Fährt eine Memme durch den Sinn; Pfui schäme dich, Krau Juno!

Nein, Nichts, bei meiner Ehre, Nichts Soll unversucht mir bleiben, Um dir, elendem Taugenichts, Den Kigel zu vertreiben. Und hören mich die Götter nicht, So soll der Tensel dir das Licht Bei deiner Hochzeit halben.

Zum mind'sten soll mein Turnus brab Dein Eselssell dir gerben, Und deine Braut, das dummne Schaf, Mag dann mit Blut sich färben; Denn glückt's dir auch am Ende noch, So will ich eine Weise boch Dich erst herumkarbatschen."

Nun forberte Frau Jupitrin Die Furien aus der Hölle: Und sieh, auf ihr Geheiß erschien Erinnys auf der Stelle. Ganz nach der neusten Mode mar Der Furie Putz: ihr Schlangenhaar Gefraust in hundert Löckhen. Die heiße Höllenssamme hatt'
Ihr Antlitz schön bronziret,
Ihr Kleib war schwarz und nacarat,
Mit Drackengriin punktiret.
Die schlappen Zitzen, woslverwahrt,
Die sleckten nach der neusten Art
In einer Flortrompense.

Die sollte Latien entzwei'n Zu Haß und blut'gen Kriegen; Sie ging den Borschlag willig ein, Denn ihr war an Intriguen Und lift der Teusel selbst nicht gleich, Drum hieß sie and in ihrem Reich Die höllische La Motte.

Sie machte sich sogleich bavon, Amaten ausubetzen; Die rieß den Eh'contract, der schon Geschrieben war, in Fetzen, Schlug ihn dem Herrn Gemahl um's Maut, Und Miß Lavendel mußt' ein Gaul Ins nächste Kloster tragen.

Da konnte sich Mamsell nun satt An ihrem Siegwart herzen, Sie trug, wie Mariane that, Pseureusen in dem Herzen, Und an Aeneen zeigte sich Ihr schon im Geist der jämmerlich Erfrorne Kapuziner.

Anch zu Brinz Turnus trug bie Fee Der hölle schwarzer Klügel; Der lag auf seinem Canapee Und schnarchte, wie ein Igel. Sie ließ bem Cifersüchtigen Nun folgendes Spektakel sehn, Bersteht sich blos im Traume.

Er fah, und glaubte zu vergehn, Aeneens Liebgetändel Bei seiner angebetenen Geliebten Miß Lavenbel. Sah, wie ber Seld auf dies Signal Die Kestung attaquirte.

Sah, wie er die Redonten bald Mit seinen Lippen surmte, Bald sich in einem Hinterhalt Bor ihrem Fächer schrinte; Und dann die große Batterie Mit aussindirter Strategie Fast gänzlich demontirte;

Wie er ein leichtes Corps voran Erst weislich betachitte, Und mit den Kürassieren dann Bedäcklich nachmarschirte; Wie kein Berhach, kein Kavelin, Ja selbst kein blinder Lürmen ihn Im Approchiren schreckte;

Wie er die Festung allgemach Jum Cap'tuliren brachte; Sah schon die weiße Fahn' — und ach, Ihr Götter! hier erwachte Der arme Narr aus seinem Traum, Sprang aus dem Bett und saßte kaum In Eisersucht sich selber.

Er tobt' und fluchte fürchterlich Bei allen Sacramenten, Daß selbst Staliener sich An ihm erspiegeln könnten; Es schäumte wild ihm Mund und Kinn, Uls hätte sein Barbierer ihn So eben eingeseiset. Der Aniff der Furie schlug nicht fehl, Denn in der ersten Gährung Schrieb er ein blutiges Cartel Statt einer Ariegserklärung, Und sorderte den helben drin, Den König und die Königin Heraus vor seine Kuchtel.

Die Furie ließ sich nun auch hin zu den Trojern tragen; Da unterhielt, nach Prinzenbrauch Askan sich just mit Jagen. Den Umstand wußte sie nun gleich Jum tresssichsfen Minisperfreich Nach ihrer Art zu nützen.

Die Försterin bes Walbs, wo er Sich jetzt im Schießen übte, Besch ein Hinden, das sie mehr Ms ihren Ehmann liebte. Es war ein Belogneserchen Und just so zottelhaarig schön, Wie unste Damenköpse.

Dies Hindchen trank mit ihr Kasse Und fraß ihr aus dem Munde, Ost suchten sie einander Flöh' Und scherzten manche Stunde. Das Hansgesind' in Corpore Schien nur der kleinen Bestie Im Haus allein zu dienen.

Der kleine Hund ging eben jetzt Mit einer Magd spazieren: Askan, von Auhunbegier erhiut, Aann sich nicht moderiren, Sieht dieses Hündchen lobesan Für einen kleinen Löwen an Und pfeiset seinen Hunden. In diese war der Teusel, der Schon vor zweitausend Jahren Einst in die Schweine suhr, nunmehr Mit aller Buth gesahren. Die zausten nun dem armen Hund Den Pelz und schildten kahl und wund Der Alten ihn nach Hauf.

Pot himmel tausend! was entstand Darob nicht für ein Zeter! Die Alte griff nach einem Brand Und tobte wie das Wetter; Und sieh! das ganze Hansgesind' Griff nun, vor Wuth und Taumel blind In Eile zu den Wassen.

Die Kriegswuth kam der Küchenmagd Am ersten in die Abern, Sie griff mit Ingrimm unverzagt Kach einem nassen Habern; Die mordgewohnte Köchin nahm In Nubelbret zum Schild und kam Mit einem langen Bratspieß.

Der Hausknecht, ber just Scheite klob, Lief her mit seinem Schlägel; Die Orescherschaar im Hof erhob Jum Streit die raschen Flegel; Mit Striegeln kam der Kutscher Troß, Das tapfre Stubenmäden schlöß Den Zug mit einem Borstwisch.

Doch konnten all die Reisigen Dem Prinzen wenig schaben, Denn diesen Gerrn vertheidigten All seine Schulkantraden, Und diese wehrten ritterlich Mit Steinen und mit Säbeln sich Und kleinen Schlüsselbüchsen. Bei dem Scharmützel wurde doch Biel Jungfernblut vergoffen: Der Köchin ward ein großes Loch Durch's Kubelbret geschossen. Das Stubenmäden kam davon Mit einer kleinen Contuston Kicht weit vom Perinaso.

Des Turnus blut'ger Fehbebrief Kam nun auch vor den König; Der Alte, der gern ruhig schlief, Erschraf darob nicht wenig Und ließ in seinem ganzen Reich, Den frommen Niederländern gleich, Betklunden indiciren.

Allein inbessen ging im Land
Schon Alles brunt'r und drüber: Den Bauern- und den Blirgerstand Ergriss das Kriegessieber. Statt in die Kirchen, liesen sie Jum König hin, und Alles schrie: Krieg wider die Trojaner!

Des guten Königs Mildnatur Bestand aus lauter Frieden, Ihm war in seinem Leben nur Ein ein?'ger Krieg beschieben: Der war, wenn Nachts mit ihm im Bett Der Eh'consortin Majestät Ein Bischen harcelirte.

Drum friegten seine Majestät Bor Angst auch das Laxiren; Sie ließen in ihr Cabinet Die Großen all citiren Und gaben hier auf ihrem Thron Die letzte Declaration Bon sich mit diesen Worten: "Ihr Alle seib auf Krieg erpicht; Doch wir von Gottes Gnaden, Wir wollen unfre Hände nicht Im Trojerblute baden. Wir denken an die zehn Gebot', Und da besiehlt der liebe Gott Ja klar: du sollst nicht töbten,

Drum haben wir von Anbeginn, Da wir dies Reich verwalten, Im Laube weder Magazin, Noch Arsenal gehalten, Und außer unsere Leibwach' ist Im ganzen Lande, wie ihr wist, Kein Ladstock von Soldaten.

Die Ruhe war uns jederzeit Bekanntlich angeboren; Doch wollt ihr mit Gewalt den Streit, So laßt mich ungeschoren, Und nehmt nur auch von meinem Reich Den Zügel ab, sonst hust' ich euch In eure Königskrone."

So sprach er und verschloß sich stumm Ju seine Retirade; Allein das Ministerium Erklärte ohne Gnade Sich für den Krieg und ließ gleich mit Demselben auch ein Don gratuit Im ganzen Reich verkünden.

Jetzt war im Land der Teufel los; Es rissete, vom Siege Geblendet, sich nun Alein und Groß Jum sürchterlichsten Ariege. So einen Kriegesapparat Hat man bis jetzt in keinem Staat Auf Erden noch gesehen. Man ließ für hunberttausenb Mann Sogleich Monturen schneibern, Und drauf warb man Soldaten an, Die pasten zu den Aleidern. Wenn einer allzubicke war, Entließ man ihn auf ein Paar Jahr, Damit er dünner würde.

Zugleich ließ man das ganze Land Im Aleinen porträften, Und um — ob anch des Malers Hand Es traf — zu judiciren, Ließ man das Bild den Feind besehn Und fragen, ob er Latien In dem Porträt erkenne.

Man baut' aus Brettern Festungen Und trug sie an die Grenzen, Die Borspannochsen mußten gehn Nach krieg'rischen Cabenzen; Aus Mangel an Makulatur Ließ man aus der Registratur Des Staats Patronen machen.

Aus allen Alöstern machte man Jetzt überall Kasernen, Vom Weibe mußte jeder Mann Das Commandiren lernen! Und von den Kanzeln und zu Haus Erscholl jetz Kichts, als: Brust heraus! Und Marsch! und Rechtsumkehrteuch!

Ans ben Metallen jeber Art
Schuf man jetz lauter Wassen;
Ans jeber Osengabel ward
Ein Bajonet geschaffen;
Inr Lanze ward ein Bratspieß hier,
Zum Harze ward ein Bratspieß hier,
Bun Harzlich für ben Kitrassier
Ward bort ein Osenthürk.

In Kugeln schmolz man auch bas Blei An allen Fensterscheiben; Kein Eisenriegel burste frei Bon der Berwandlung bleiben; Er ward zum Dolche zugespitt, Ans Kasserolen schoß man itzt, Anstatt der Knöbel, Bomben.

"Raum hörte nun ber Unterthan Die erste Trommel schnarren, So wurde vollends Jebermann Bor lauter Krieg zum Narren. Die Liebe zu dem Baterland Schus jede Junst und jeden Stand Zu lauter Batrioten.

Die Schuster schmierten schon erhigt Ihr Bech auf Feuerkronen; Die Pfefferkrämer machten igt Statt Ditten, nur Patronen; Der Tapezier mit flinker Hand Berkehrte seine span'sche Band Wie Blitz in einen Schanzforb.

hier zeigten als Sappierer sich Das Corps der Todtengräber; Dort deplopirten meisterlich Zehn Escadronen Weber. Da zogen Schneider über Hals Und Kopf mit schneiden Füßen als Chevau-légers zu Felde.

Die Pred'ger wurden enrollirt Zu lauter Trommelschlägern, Die Kanchsangkehrerzunft sormirt' Ein Kegiment von Regern, Und weil an Pulver Mangel war, Ließ sich die Apothekerschaar Zu Pulvermachern brauchen. Und der Agenten Legion Erbot sich zu Spionen; Die Kammerviener-Division Bediente die Kanonen. Zuletzt als schwere Cavall'rie Bewegten sich mit vieler Mith' Domherrn und Sesselträger.

Charpien nur beschäftigten Der Damen zarte Hände; Die Kaffeehäusler wetteten Schon auf des Krieges Ende, Und kant in jedem Bierhaus scholl Das Lied: silh ist's und ehrenvoll Für's Baterkand zu — trinken.

Bur Taktik stellte man noch an Das Corps ber Notenschreiber; Zum Convoiren brauchte man Die Zunst ber Eseltreiber; Und um auch einen Feldmarschall Zu sinden, wurden überall Concurse promulgiret.

Doch ach! wer nennt mir noch zuletzt Der Bölferschaften Namen, Die her von Sit und Norden jetzt, Um mitzurausen, kamen! Darum, o liebe Muse! sag' Mir ein jetzt, denn der Tensel mag Die Namen alle merken.

Bon weiten Landen kamen die Baschkiren und Tschuwaschen, Die Tschuntschu, die Wognlitschi, Mitsammt den Kistbaschen, Tscheschen und Infagiri, Mischeschen und Nogaizi.
Ihr Führer war Tochtamisch.

Die Meschtscherjäken, Teptjarei, Kiptschaft, Kamatschinzi, Die Tscheremissen, Kabarbei, Koibalen und Kistinzi; An alle biese Bölker schloß Sich an ein Amazonen-Troß Bon Wiener Fratschlerweibern.



## Achtes Buch.

Wie der fromme held Aeneas auf Eingebung des himmels zum alten Rönig Evander zeucht, und was große Bunder er da von seinem funftigen Reiche vernehmen that.



Die Königin ließ nun den Rath Nach ihrem Plan agiren. Und dem Prinz Turnus ihre Stadt Zum Kriegsplat offeriren; Prinz Turnus tam als wie der Blitz Und macht' aus ihrem Wittwensitz Sein arosies Wassenrum,

Und um ber Rämpfer Blutbegier Noch fiärfer aufzuweden, Begann er gleich sein Kriegspanier Daseitern aufzusteden; Dabei erscholl ein hörnerpaar So laut und fratt, daß es sogar Der alte König hörte.

Aeneas sah ben Apparat; Ihm ward in dem Gedränge Für sich und seinen neuen Staat Der Brufflatz mächtig enge. Er ging umber, rieb sich die Stirn, Es brütete das Heldenhirn Und konnte Richts erbrüten.

Doch wußt' er als ein frommer Mann Sich Augenblick zu fassen, Und dacht': ich will, was ich nicht kann Dem Himmel überlassen; Bielleicht räth der im Traume mir, Worisber ich mir wachend hier Den Kopf umsonst zerbreche. So benkend schlief er ruhig ein Auf seinem weichen Rissen; Sin Gleiches thaten jetzt auch sein Die Thiere mit vier Füßen, Nur mit dem Unterschied, daß sie So schön, wie unser Held jetzt, nie In ihrem Leben träumten.

Der heilige Tiberius
In einem Strahlensaume
Als Schutypatron vom Tibersluß
Erschien ihm jetzt im Traume,
Und sing in fließendem Latein,
Wie solgt, ihm an zu prophezeih'n
Und ihn zu instruiren:

"Du bift am Ziel. Ruh' aus, mein Sohn, Bon beinen großen Thaten; Denn wiß', die Bögel fliegen schon Ju's Manl dir jetzt gebraten; Hier an den Usern meines Stroms Bird einst die Zinne deines Doms Ihr stolzes Haubt erbeben.

Und wo du finden wirst ein Schwein Einst unter einer Eiche Mit dreißig Jungen, da wird sein Der Sit von deinem Reiche; Denn wo dies Schwein sich Sicheln sucht, Wird einst sich beiner Enkel Zucht Bon beutschen Eicheln mässen.

Um jest mit helfershelfern bich Jun Kriege zu verbinden, Bird jenseits meines Flusses sich Ein heer Zigenner sinden; Denn von der Welterschaffung war Das Kömertänden immervar Bewohnt von Raubgesindel. Einst graften Bruta nur umber In diesem schönen Staate, Bovon das Bolk der Brutier Den edlen Namen hatte; Nun herrscht in dem gelobten Land Ein Fürst, Evander zudenannt, Mit einem Heer Zigeuner.

Und weil bies Land bas Pechland heißt, So ward in Abams Tagen Anch über einen Stiefel - Leift Das ganze Land geschlagen: Weswegen auch der Stiefelfuß Dem herrn des Lands gebühren muß, Als Knecht von diesem Stiefel.

Und eben dieser Stiefellnecht Wird sich dann sehr bemilhen, Den Fürsten durch das Kirchenrecht Den Stiefel auszuziehen; Darauf beweist er ihnen kühn, Es habe schon Fürst Constantin Ihm selben angemessen.

Drei Opfer nur will ich bafür Bon euch mir ausbedingen, Die sollen Romuls Enkel mir Mit frohem Danke bringen: Ein Papft soll einst in Corpore Ein ander in Effigie In meine Kluten wandern.

Dann soll man ein Erzbischöftein Mir noch pulverifiren, Den Staub in meine Fluten stren'n Und mich bamit setiren; Und bies, weil ich von Anbeginu Des himmels größter Lievling bin, Aus allen Erdenflüssen."

So fprach jetzt von der Dinge Lauf Der Schutzpatron der Tiber Und weckte unsern Helden auf Mit einem Kasensieder. Der Held sprang auf, lief an den Strand, Soff Wasser aus der hohlen Hand Und betete, wie solget:

"Du großer Holzberfilberer Del populo cornuto, Sieh auf mich Armen gnädig her, Anch' io sono Bruto. Du Christoph aller Flüsse trag' Auf deinem Rücken hucepack Mich hin jetzt zu Evandern."

Zum Prinz Evanber ward jetzt ein Kellhammer flugs bemannet, Und Handwerksbursche wurden drein Statt Segel eingespannet, Das Schiff in ihren Händen lief Schnell wie das Regensburger Schiff Genannt die Ordinart.

Das neue Schiff bewunderten Der Berge kable Gipfel, Die nahen Bäume schüttelten Bor Wunder ihre Wipfel, Sogar die Bellen hüpften auf, Um dieses neuen Schiffes Lauf Reugierig anzugucken.

Raum war die Sonn' im Centrum an Der blauen Himmelsscheibe,
So war auch schon die Raravan'
Evandern auf dem Leibe.
Aeneas ging sogleich an's Land
Mit einem Oelzweig in der Hand,
Und eilte zu dem König.

Sobald Evander vom Willsomm
Sich nach Gebilhr entledigt,
So sührt' er gleich in seinen Dom
Die Gäste zu der Predigt:
Da hörte, weil just Kirchweih war,
Die jämmtliche Trojanerschaar
Rachstehendes Mirakel:

"Bie nämlich einst bies Kanaan Ein Känber thät verheeren, Gen den Kartusch und Tullian — Sonst Lips — Spitzbuben wären: Wie dieser Signor Fürchterlich Bom tapseren Kinaldo sich Thät Kinaldini schreiben.

Wie bann um biesen Urian Mit Spießen und mit Stangen Die Sbirren, start zweihundert Mann, Zu sahen außgegangen, Und er daß sämmtliche Picket Gar schrecklich malchistren thät Sammt ihrem Barigello.

Wie man gen biesen Unholb bann Bier Compagnieen sandte, Und sie mit Schiefgewehr und Bann Und Dolchen wohl bemannte, Und wie dann als ein anderer Meid, Held Piccosi dies Heer Soldaten commandirte.

Wie brauf mit vier von seinem Troß Der Kerl sich retirirte, Und sich in einem schönen Schloß Mit ihnen einquartierte, Und wie Held Piccoli darin Drei Tage lang vergebens ihn Wit seinem Boll blokirte. Wie bann ber himmel wunderbar Den helben hätt' erleuchtet, Nachdem er seine Sünden gar Reumülthiglich gebeichtet, Daß er das ganze schöne Schloß, Mitsammt dem argen Räubertroß, In Asche soll verwandeln.

Wie auch ber große Piccoli Dies Angenblicks vollführte, Worauf ber Känber ohne Müh? Bon selbst capitulirte; Wie dann, vor Hunger schon halb tobt, Die tapsere Soldatenrott' Ihn in's Gefängniß scheepte.

Und wie sie jährlich diesen Tag Mit Pauken und Trompeten Und Essen, was der Bauch vermag, Als Kirchweih seiern thäten, Hir dieses Wunder, welches sie Nächst Gott dem großen Viccoli Zu danken hätten. Amen !"

Gleich nach ber Predigt führte man Die fremden Herrn nach hause; Drauf setten alle Mann für Mann Sich hin zum Mittagsschausse. Sobald der helb bei Tische saß, Warb eilig außgetrommelt; daß Der Held Acneas esse.

Und um nach Tisch Commotion Zu machen, ging der König Mit unsern herrn aus Ilion Im Land herum ein wenig, Als unser Held nicht weit vom Strand Die Sau mit breißig Jungen sand, Das Sinnbild seiner Staaten. "Mun weiß ich erst ben rechten Fleck, Worauf mein Kom wird stehen", Rief er, "drum laßt in einem weg Die Gegend uns besehen." Nun ging er den Evander an, Ihm auf dem Plat den klinst'gen Plan Bon Kom zu expliciren.

Der alte Herr Svander that's Und wies in Or'ginali Hm jetzt den großen Tummelplatz Der Salti immortali Der alten Kömer, und auch den Um gute zehnmal kleineren Der heutigen Pagliazzi.

Er wies die Ureinwohner Roms In armen kleinen Hitten Ihm jeht jenseit des Tiderstroms, Ein Kolk von groben Sitten. Drum war und blieb auch stets allhier Das Sesseltzäger-Hauptquartier Der alt- und neuen Kömer.

Dann zeigt' er einen Berg ihm an, Bo man den Gott verehrte, Durch bessen höllf und härbitt' man Die Kinder reden lehrte: Borauf, weil Kinder immerdar Die Wahrheit sprechen, unsehlbar Der Batikan geworden.

"Hier ist", begann Evander jetzt, "Ein Poltergeist verstecket, Der gleich dem Donnergotte blitzt Und Nachts die Banern schrecket. Es sei ein Gott, geht hier die Sag', Allein von welchem neuen Schlag, Das mag der Tensel wissen." Drauf kam ein Walb, wo Romulus, Sein Städtchen zu peupliren, Zuerst es unternahm, das Jus Asyli einzussilhren; In welche hosbefreite Stadt Sich dann vor Galgen, Schwert und Rad Die Stister Roms salvirten;

Auf welchem Platz jedoch nachher Die Römer Krieg und Frieden Als Fürsten und Eroberer Der halben Welt entschieden; Allein wo nun des Morgens früh Nur Ochsen, Kinder, Schaf' und Küh' Und Schweine Reichstag halten.

Dann auch ein Plätchen in bem Hain, Das einst die Kostra zierten, Wo mit allmächtigem Latein Die Cicero's plaibirten, Und wo, vom süßen Wein erhitzt, Sein Kauberwelsch ben Bänken igt Ein Franziskaner predigt.

Und dann die höchste Herrlickeit Der künftgen Erdengötter Das hohe Capitol, anhent Das römische Bicere. Dann einen Fels, das heidnische, Und späterhin das geistliche Lupercal Alexanders.

Sobann auch die geränmigen Und großen Katakomben, Wo immer seit Jahrhunderten In ganzen Hecatomben Jud', Heid' und Christ beisammen lag, — Die Rumpelkammer heut zu Tag Der alten heil'gen Leiber. Sierauf zwei überprächtige Babstuben großer Kaiser, Jett Schennen und Gefängnisse Langbärtiger Karthäuser; Dann auch ben unterirb'schen Dom Der Göttin, der man jetzt zu Kom Auf allen Gassen opfert.

Die Ehrenfäulen, die der Welt Der Kömer große Thaten In hans, zu Wasser und im Feld So lant verkündet hatten: Ein Ding, das bei den Kömern num Iween andere Herolde thun— Marsorio und Pasquino.

All diese Wunder und noch mehr Dergleichen producirte Evander jetzt dem Trojerheer. Aeneen surprenirte Der Dinge wunderbarer Lauf, Er sperrte Maul und Augen auf Und ries zu Allem: Cazzo!

Indem nun auf der Unterwelt Den Trojern dies begegnet, Und sich der fromme tapfre Held Dariiber freuzt und fegnet, Begann in ihrem himmelsbett Frau Benns dieses Tête à Tête Mit ihrem alten Lahmsuß: "Du! hörst du, alter Hauspatron! Du kannst wohl sür mein Wachen Bei dir im Bette meinem Sohn Jum Krieg jeht Wassen machen: Er ist doch unser Sohn, und wär' Er todt, du lieber Gott, woher Denn einen zweiten nehmen?

Du bist ein lieber guter Mann! Du hast es ja ber alten Frau Theiis und Auror' gethan, Trot ihrer vielen Falten; Thu' mir's nun auch, Herr Eh'gemahl, Und laß durch diesen Kuß einmal Dich wieberum erwärmen."

Electrisirt durch biesen Schmatzum Kopf bis zu den Zehen,
Sprach er: "Was du verlangst, mein Schatz!
Soll augenblicks geschehen,
So gut ich's kann." Umarmte sie
Und schlief in ihrem Arm, bis früh
Sanct Beters Dahn ihn weckte.

So wie die emf'ge Hausfran, die Auf Wirthschaft sich verstehet, Im ganzen Haus herum sich wie Ein rascher Kreisel drehet, Die Domestiken cujonirt, Den armen Hausknecht maulschellirt, Und gar den Kutscher prügelt:

So sleißig macht sich herr Bulcan Des Morgens aus dem Bette, Zieht sein berustes Schurzsell an, Schleicht aus dem Cabinete Heraus auf seinen Zehen schier, Kimmt seinen Weihbrunn an der Thür, Und eilt in seine Werkstatt. In Aetna's tiesstem Flammenschlund Brennt eine Feueresse, Bon höllischer Ersindung und Bon ungeheurer Größe. In dieser großen Schmiede wird Der Wassenvrath sabricirt Filt's Batican'iche Zeughaus.

Bei Blasebälgen, die gestüllt Mit Seeleneiser blasen, Sieht man den Fanatismus wild In hohen Flammen rasen, Und donnernd hört man Tag für Tag Der Theologen Hammerschlag Auf ihres Glanbens Ambos.

hier schmieben, in ein rußig heer Chklopen umgeschaffen, Merz, Zaccaria, Beißlinger Et Socii die Waffen Für's große Römerarsenal, Bovor so sehr der Erdenball Seit Kurzem noch gezittert.

hier liegt, in Kammern wohl verwahrt, Ein haufen von Censuren Und Intervicten aller Art, Rebst andern Armaturen, Auch groß' und kleine Donnerkeil' Für'n Batican'schen Zevs, zum Theil Roch stumps, zum Theil gespiect.

Anch Ketten, ben Unglänbigen Bestimmt, Suspensionen, Rebst all' ben Sibentbindungen Und Absolutionen, Mit welchen man vom Batican Ans oft ben trenen Unterthan Mit seinem Herrn entzweite. Dies mächtige Cyclopencorps Hielt hier mit glüh'nden Zangen Just einen Ketzer bei dem Ohr Am Ambos wie gefangen, Hebt hoch die schweren Hämmer itzt Und schlägt drauf los; der Schädel spritzt Das hirn von sich wie Funken.

In dieser Arbeit kam Bulcan Und sprach: "Gebt euch zufriedenl Bir müssen einem frommen Mann Jest eine Rüstung schnieden: Die wird zu Kom erst conserrit, Dann schieden wir sie verpetschirt Ihm auf der Diligence.

Nun ging ber große Blasbalg los, Wild fausend in die Flammen; Das Eisen, Gold und Silber floß In einen Brei zusammen, Und auf den Schild, der draus entstand, Gings pinkepank, mit stinker Hand, Daß Erd' und Ambos bebten.

Indessen die Cholopen hier Aus allen Kräften hämmern, Fing oben in dem Weltrevier Der Morgen an zu dämmern: Das Wachtelmännden schlig wau wau! Die Soune färbte grau in grau Die Welt mit ihrem Lichte.

Die Fliegen, die den Großen gern Auf ihre Nasen kleden, Die hatten sich erbost, den Herrn Svander auszuwecken; Der ging mit ungekämmtem Haar Und ganz in aldis, wie er war, In des Aeneas Zimmer. Er setzte sich zum Trojerherrn Auf's Bett und sprach voll Sorgen: "Ich wollt' Eu'r Liebben herzlich gern Mein ganzes Kriegsheer borgen; Doch bin ich selbst ein armer Narr, Und unaufhörlich in Gesahr, Daß man mein Laub mir capert.

Doch da mich die Hochmögenden Jum König postuliret, Nachdem sie jüngst den ihrigen Großgünstig exiliret, Und da mein Alter, wie ihr wist, Siezu schon zu baufällig ist, So will ich's euch cediren.

Sie find zwar mit bem vor'gen herrn Berzweiselt umgegangen: Sie nahmen Kron' ihm, Band und Stern, Und hätten ihn gehangen, Ja, hielten Dolch und Strang bereit, Benn er nicht noch zu rechter Zeit Zum Turnus wär' entwischet.

Sie sagten: einen Bolksthrann,
Den dürse man verjagen,
Und so was läßt der Pöbel dann
Sich nicht gern zweimal sagen,
Seit Busenbaum und Compagnie
Die fromme Monarchomachie
Die Unterthanen lehrte.

Indes ersaubt mir, end ins Feld Mein Söhnden mitzugeben: Der Bursche flucht schon wie ein Helb, Springt über alle Gräben Und prijgelt den gemeinen Mann, Man säh' ihm so was gar nicht an, Schon jegt ganz undergleichlich." Meneas bankt' und machte gleich
Sich wieder reisefertig:
Man war im herrenlosen Reich
Auch seiner schon gewärtig.
Brinz Ballas, des Evanders Sohn,
Bard Thes von einer Escabron
Dragoner seines Baters.

Schön equipirt als General
Bon seines Baters Säckel,
Stat er in einem Futteral
Bon steisem Pappenbeckel,
Sein Hellm, ganz von Papier maché,
Bar einstens der vollständigste
Traité de l'art de guerre.

Zu seinem Harnisch hatte man Borsichtig einen ganzen Banban verbraucht, um unsern Manu Borm Feinde zu verschanzen; Den ganzen Montecuculi Samut Besidors Artisterie Hatt' er an seinen Fingern.

Und wer an seinen Brustschild sich Bermessen wollte wagen, Der nuste einen Friederich, Eugen und Morit schlagen; Folard bedeckt' ihn bis an's Knie, Und Frontins gange Strategie Trug er an seinen Füßen.

So hüllt sich oft ein Kritiker In ganze Folianten, Giebt seinem Text ein frembes Heer Bon Noten zu Trabanten; Prahlt dann in diesem Ausputz sich Und schreiet: "Alles das bin ich!" Und gilt sür einen Helben. So väterlich mit Schilb und Speer Bersorget ritt der kleine Brinz Pallas mit dem Trojerheer Ann über Stock und Steine, Und der vierfüßze Ton im Feld Bom Pserdehuf glich wohlgezählt Just Bersen von vier Külzen.

Doch als die Herren Ilions Ju einem Wirthshaus kamen, Und gleich den Sachsenpostillons Ein Schnäpschen zu sich nahmen, Da blieb der Held Ueneas vor Dem Wirthshaus siehn und hatt' am Thor Jett eine Haupterscheinung.

Er sah in einer Glorie Den Schild vor'm Wirthshaus prangen, Wobei, als ob es donnerte, Die Wort' in's Ohr ihm drangen: "Dies Vild, gemalt vom Gott der Zeit, Wird deines Reiches Herrlickeit Und Aufunft dir enthillen."

Der Held riß Maul und Augen auf, Als wollt' er ihn verschlingen, Und sah die größten Bunder drauf Ind ied Augen springen. Er siellte sich hin vor den Schild Und ließ auf diesem Bunderbild Den Blick berumspazieren.

Er sah auf einem Wolkenthron Ein irdisch Wesen sigen, Den Mund gesüllt mit Donnerton, Die Rechte voll mit Blitzen, Zwei Schwerter in der Linken bloh, Ein Doppeladler wassenlos Als Schemel ihm zu Füßen. Er fah, wie da mit voller Hand Die halbe Welt ihm frohnet, Und er dafür dann Lent' und Land Mit zweien Fingern lohnet, Auf ihre Gaben gnädig fieht Und seinen goldnen Thron damit Gebietet auszuschmücken.

Wie tiefgebenget vor ihm her Besiegte Bölker wallen Und Fürsten und Eroberer, Als seines Reichs Basallen, Hin vor ihm knien, gebickt und kumm, Und er mit ihrem Eigenthum Die Bittenden belehnet.

Allein die größte Herrlichkeit Bon diesem Reiche strahlte Ans jenen Bundern, so die Zeit Im hintergrunde malte. Wie hier ein hirt, der Schase säugt, Als Wolf zugleich die Zähne zeigt, Womit er sie zerreißet.

Wie dort im sei'rlichen Complott Ein Beiberraub beginnet, Und da das Blut auf dem Schaffot Bon einem König rinnet, Deß sürchterlich gerächter Tod Den Sikulern das Belperbrod Auf immerdar vergällte.

Wie bort mit bloßem Haupt und Fuß Der Herr von einer Krone Bor einem Schloßthor frieren muß Bis enblich vom Balkone Ein ungezogner Schlosserjohn Die Sündenabsolution Hochzürnend ihm ertheilet. Wie hier ein Fürst sich frönen läßt, Und dann der Papst bei'm Kusse Die Krone von dem Haupt ihm stößt Mit seinem beil'gen Fuke, Und dorten eines Schusters Sohn Sar nach dem deutschen Kaiserthron Die Kibnen Hände strecket.

Wie borten ein Universal= Monarch sich präsentiret, Der ben gesammten Erbenball Mit einem Streich halbiret, Und alles unentbeckte Land Zween Fülrsten schenkt mit hoher Hand, Wenn sie's entbecken wollen.

Wie dort mit Scepter und mit Kron' Ein Kaiser ausgezieret, Den Päpsten, als ein frommer Sohn Am Altar ministriret. Ihm dann in Reitsnechts-Liverei Den Bigel hält und als Lakei Mittags die Teller wechselt.

Wie hier im hohen Batikan Ein schwaches Weib regieret, Und im Triumph den Papst, den man Bertrieb, zurücke sühret; Wie Kom ihm jauchzend huldiget, Und ihm ein Weid zur Seite geht, Ms seine Mitregentin.

Wie Schlenbriane bort der Welt Gesetze promusgiren, Ein Jidor sie sälscht um's Gelb Und Dunse commentiren, Und wie dies Buch rom Kömerstuhl In den Gerichts- und Predigtstuhl Und andre Stühle wandert. Im Borbergrund sah noch der Helb Als päpstliche Basallen, Die Fürsten einer halben Welt Zu diesem Halbgott wallen, Sie gingen in Prozession Um ihn auf seinem hohen Thron Den heit gen Fuß zu küffen.

Und sieh! auf dieser Seite von Dem Schild, wo sich die alten Und neuen Bunder Roms, als schon Gescheh'ne Dinge malten, Stand unten an des Schildes Rand: Dies Haus, das steht in Gottes Hand, Und heißt: zum röm'schen Päpften.

Der Helb, ben bieses schöne Bild Der Größe Rom's erfreute, Beguctte nun ben Wunberschild Auch auf ber anbern Seite. Und darauf präsentirte sich In noch ganz frischem Finselstrich Nachsolgendes Spectakel:

Er sah hier einen edlen Mann Sich seines Thrones freuen, Und Segen auf den Unterthan Mit vollen händen streuen: Erhöht schien darum nur sein Thron, Um Wohl und Weh der Nation Darauf zu übersehen.

Er sah, wie ganze Bölfer da Hin zu bem Sblen ziehen, Mit Dank im frosen Blick; doch sah Er keinen vor ihm knieen, Beil streng der weise Mann verbot, Bor Jemand anderm als vor Gott Ein Menschenktnie zu bengen. Wie er, ber Wahrheit nur getren, Die Herrscherrechte kennet, Und von der Geissestyrannei Mit scharsem Blick sie trennet; Und wie ihn da kein Donnerton, Und kein gemalter Acheron Auf seiner Bahn erschrecket.

Wie er, was seinem Thron gebilhrt, Und ihm die Zeit entrissen, Mit muth'gem Arme vindicirt, Und wie zu seinen Fissen Ein Genius an seinen Thron Der Römer Usurpation Das Non plus ultra schreibet.

Wie brob ber Dinge Lauf in Rom Sich wunderbarlich wendet, Und man vom fernen Tiberstrom An ihn Gesandte sendet, Und wie in einem Reisetleib Von Sanstmuth und Bescheinheit Zu ihm Roms Bischof wallet.

Wie ob bem neuen Phänomen Der Alpen Gipfel zittert, Doch Nichts ben Hestentschlossenen Ans seinem Thron erschüttert; Wie er mit deutscher Gastseiheit Dem Kommenden die Rechte beut, Und fürstlich ihn bewirthet.

Wie er im Innern seines Staats Herum ben Fremben sühret, Und ihm da jeden seltnen Schatz Des Landes produciret; Dann vom Balkone hocherfrent, Des Fürsten größte Herrlichkeit, — Sein trobes Volk ihm zeiget. Wie er nun freie Macht ihm läßt, Dem Bolk mit beiben Händen, So wie zu Rom im Jubelfest, Den Segen auszuspenden, Und drauf ihn, wie er kam, entließ. Der Schild auf dieser Seite hieß, Zum römischebentschen Kaiser.

## Menntes Buch.

Wie der heidnische Brinz Turnus die Flotte der frommen Trojaner wollt verbrennen , und er dann unter selben ein Blutbad anrichten thät , gar jämmerlich zu lesen.



Onbeß Aeneas wundervoll Im Buch der Zukunft blättert, Kam Juno's Stubenmagd vom Pol In Sil' berabgeklettert, In einem Röcken aus Paris Woth, gelb und grün: die Farbe hieß Vomissement de keine.

Sie huschte schnell zum Turnns hin Und sprach zu diesem Helben: "Ich soll von Madam Jupitrin Sin Compliment euch melben: Indeß Aeneas Bilber schaut, Sollt' ihr, noch eh' der Morgen grant, Die Trojer ilberrumpeln."

Prinz Turnus, um ben glikklichen Moment nicht zu verlieren, Ließ diese Nacht noch auf den Zeh'n Sein halbes Heer marschiren: Und daß der Keind Nichts hörte, war Das Schnäuzen und das Nießen gar Bei Lebensstraf' verboten.

So wie der Donaustrom, als Helb, Zugleich auf sieben Seiten Dem Meer in seine Flanke säuk, Und, ohne viel zu ftreiten, Mit siebensachem Arm zugleich In seines mächt'gen Feindes Reich Auf zwanzig Meilen bringet: So naht ben Herrn aus Ision Auch Turnus sich jehunder; Doch Lucifer, der Erzspion, Berrieth den ganzen Plunder. Er war noch kaum dem Lager nah, So schrie man schon: der Heind ist da! Und wies ihm tübn die Aäbne.

Prinz Turnus hielt es nun zu schwer, Das Lager zu berennen, Und sand sür's erste thunsicher, Die Flotte zu verdrennen, Die dort am nahen User stand, Und ungebeten in sein Land Die Trojer hergetragen.

Doch während zu ben Schiffen er hinritt auf feinem Scheden, Ließ Cybele ben Aupiter
And feinem Schlafe wecken,
Und roth von Wein und Eifer, wie Ein Carbinalshut — eilte sie Lantickend in sein Zimmer.

"Biß! ein verbammter Heibe — Gott Berzeih mir meine Sünben — Erfrecht sich, mir und dir zum Spott, Die Kriegsschiff anzuzünden; Und der eiende Meuschenzwerg Denkt nicht, daß auf dem Sonntagberg Das Holz bazu gewachsen.

Du kannst ben Schimpf als Schutpatron Bon diesem Berg nicht bulden, Man bringt und so zum Opser schon Des Jahrs kann einen Gulben; Drum rüste dich, o großer Zeuß, Kimm beine Donner all' und scheuß Den Fredsern auf die Köpfe!" "Gebuld!" rief Zeus, "bem Taugenichts Will ich ein Räschen drehen, Er soll anstatt der Schiffe Nichts Als hübsche Mädel sehen, Und wenn der Tausend Sapperment Mir dann die Menscher doch verdrennt, Soll ibn der Teusel bolen!"

Urplötzlich sah Prinz Turnus all' Die Schiffe sich verändern; Die Wimpel an dem Admiral= Schiff ward zu Haubenbändern, Der Mass zur Taille, schlank und rund, Zum Halstuch jedes Segel, und Der Masstuch jedes Segel, und

Die Strick' und Tan' verwandelten Jum Schnikrriem sich am Mieder, Und die Matrosen kletterten Als Flöh' dran auf und nieder; Und unter dem Berdecke war — Bis höchstens auf ein einzig Paar — Kein Schießloch mehr zu sehen.

Ms brob das Heer erschrak, da rief Prinz Turnus: "Sitel Fabel! Was ist's benn anch? Dies Schnabelschiff Ift nun ein Weiberschnabel! Drum greift nur an, ihr Memmen ihr! Die Gallionen entern wir Ja nur um besto leichter."

Dann ließ er gleich im vollen Lauf Sein Kriegsbeer aufmarschiren, Das nuste Pelotonweis brauf Im Feuer exerciven: Dann rief er: Satis! Einmal ist Genug, man kann zu bieser Frist Das Pulver weiter branchen! Die Schiffe wurden in ben Grund Gebohrt und alle sanken; Allein des Turnus Kriegsheer stund Richt lang hier in Gedanken; Es machte nur mit dem Gewehr Rechtsum, um auch das Trojerheer Bon hinten anzugreisen.

Allein die Trojer hatten sich Umschanzt bis an die Nasen; Dies war dem Turnus ärgerlich, Drum hieß er alle Hasen. Doch weil sie perpendiculär Berschanzt sich hatten, war es schwer Den Kerlen beizukommen.

Die herren wollen sich, rief er, Bon mir forcitet sehen; Indeg eröffnete sein Deer Schon wirklich die Trancheen; Und auf ber ersten Batterie Die sertig war, begann man, sie Bon hinten zu bestreichen.

Nun, ihr neun Musen, steht mir bei In meinen Dichternöthen, Selft mir die Todtenklitanei Und das Profundis beten, Für all' die Helben, alt und jung, Die während der Belagerung halb oder ganz gestorben!

Die Trojer hatten einen Thurm Bor'm Lager aufgesiöret, Der warb sogleich durch einen Sturm Bom Turnus allarmiret. Der Keind war auf die Festung stolz; Allein der Plunder war von Holz Und stand gar bald in Flammen. Dies machte nun verzweiselt heiß Den trojischen Soldaten; Der ward in seinem eignen Schweiß Gesotten, der gebraten, Dem ward die Kistung glühend warm Und dort brannt' ein Soldatenschwarm Schon gleich den armen Seelen.

Doch litten sie nicht gar so viel In ihren heißen Flammen, Denn eh' sie sich's versahen, siel Der Teufel gar zusammen; Da purzelte die Garnison halb roh und halb gebraten schon Den Keinden auf die Köpfe.

Und als Prinz Turnus wahr dies nahm, Da fing man erst das große Gemetzel an, und fieh, da kam Jum Braten auch die Sance. Der ward wie ein Kapaun tranchirt, Der wie ein Haf' anatomirt, Der wie ein Lachs zerstückelt.

Auf Capps, ber an's hintertheil Just mit der Hand gegriffen, Kam unversehns ein rascher Pseil Her durch die Lust gepfissen, Und nagelte dem Armen Mann Die Hand sein an das Plätzchen an, An welchem er sich kratzte.

Des Arcens Sohn, bem bie Mama Die Unisorm gestickt, Und ben in's Feld sein Herr Kapa Zum Zuschau'n nur geschickt, Sin Bürschchen, nur zu Tanz und Spiel Und Lieb' und Wein geschaffen, siel Jetzt durch Mezenzens Schleuber. Asyl nahm bem Salathiel Mit einem Schuß bas Leben, Dem aber hat Zerobabel Sogleich ben Rest gegeben; Dem aber gab's Orthgius, Dem Orthy aber Cäneus, Dem Cäneus aber Turnus,

Der Held Helenor wehrte lang
Sich wie ein toller Eber,
Doch Turnus gab ihm gleich ben Fang
Und stach ihn durch die Leber.
Der schnelle Lykus nur entrann,
Allein Prinz Turnus spießt' ihn an
Im Fliehn gleich einem Hasen.

Am Speer bes Turnus winselten Die trojischen Soldaten, Gleich Bögeln, die zu Dutzenden Un einem Spiese braten. Ber ihre Namen wissen will, Mag unbeschwert bei dem Birgis Den Todtenzettel Iesen.

Kurz, wie im Schach die Königin Kur ausgebt, um zu siegen, Und ihr die Bauern, wo sie hin Sich wendet, unterliegen, So siesen vor des Turnus Schwert Bohin er sich nur immer kehrt', Zu Boden die Trojaner.

Da nun dies schnelle Glidt im Feld Der Feinde Nuth erfrischte, So trat jezt ein Kanonenheld, Der sonst Kanonen wischte, Am Wahlplat auf. Er hieß Petit Und war des großen Piccoli Leibhafter Ururenkel. Der Helb Petit, vom Maule groß, Fing an zu thrasoniren: Er woll' allein den Trojertroß Zusammenkanoniren, Das wahre Jus canonicum Biß er allein, und habe drum Zu Einen einst studiret.

Askan vernahm den Löwenmuth Und siehe, das Berlangen Nach Kampf tried ihm das Helbenblut Empor in beide Bangen. Er wappnete nun ritterlich Mit einem Ochsenziemer sich Und betete wie solget:

"O Jupiter! du großer Stier, Sieh her auf beinen Servum, Und laß auf diesem Kömser hier Zetzt tanzen meinen Nervum!" Sprach es, und ließ nun dem Signor Konomikus Petit um's Ohr Den Ochsenziemer sausen.

Apoll, ber vom Olymp herab Dem Streite zugesehen, Sprach zum Askan: "Jakt ein, laß ab, Mir ist genug geschehen An viesem tollen Kanonier; Die Götter gratuliren dir Zu der Kanonikade."

Dies Wunder gab, wie's billig ift, Den Trojern neue Kröfte; Und nun ward eine Kriegeslift Ihr dringendftes Geschäfte, Und diese war Nichts weniger Us die gesammten Kutuler Den Mäusen gleich zu sangen. Den neuen Aniff begünstigte Auch wirklich jetzt ber himmel; Denn sieh! ein Paar vierschrötige Baumstarke große Lümmel Eröffneten bas Lagerthor Und stellten trotiglich davor Sich hin als ein Paar Schweizer.

So wie die Grundeln hausenweis In offne Reusen dringen Und um ihr Leben sich mit Fleiß Und ihre Freiheit bringen: So lief auch jeht manch armer Tropf hinein zum Thore mit dem Kopf Und heraus ohne selben.

Sogar Prinz Turnus wollte kühn
Das offne Thor erreichen
Und bahnte sich den Weg dahin Auf lauter Trojerleichen; Denn was sich ihm nur widersetzt, Das schießt und haut und siicht und setzt Er Augenblicks zusammen.

helb Antiphates, ber sich ihm Entgegen wollte wagen, Empfand ber erste seinen Grimm: Sein Spieß drang durch ben Magen Ind sie in den Zwölffingerdarm Und fand da den Kapaun noch warm, Den er gefrühstigt hatte.

Den großen Schweizer, ber vorher In biesem Todentanze Das Thor geöffnet, nagelt' er Mit feiner großen Lanze An's Thor, gleich einer Flebermans, Und drang als wie zum Helbenschmans Hind in's offne Lager. Der andre Schweizer schmiß im Nu Des Thores beide Flügel Jest hinter unserm Gelden zu Und schob davor den Riegel; Und als das Trojerheer dies sah Schrie Alles laut: "Victoria! Der Gimpel ist gesangen!"

Wie wenn in einem blutigen Madrider Stiergesechte Ein Stier ans Andalusien, Bon heidnischem Geschlechte — Hiezu versehn mit päpstlicher Licenz — die eblen Spanier In wildem Grimme spießet:

So wüthete Pring Turnus jett, Bon Juno's mächt'gem Arme Bor Schuß und hieb und Stich geschütt, herum im Trojerschwarme Und gab den Triumphirenden Manch unerwartet Specimen Bon seiner hieb= und Stoßtraft.

Aphyd ward zum axegalos Kon seiner Hand creiret, Dem Phegens ward zum saerum os Mit Hasenschrot läbiret, Und dieser Schuß, der töbtlich war, Eurirte nun auf immerdar Ihn von der goldnen Aber.

Dem Ampcus, ber aus sich gab Für einen großen Jäger, hieb Turnus ben Cremaster ab Mitsammt bem hosenträger; Dem Gyges, welcher vor ihm her Uls wie ein Schneiber lief, sieb er Entzwei ben Schneibermäusel. Dem Halps spaltet er bas Kinn, Dem Dickfopf Ampater Gab er mit seinem Schwert im Fliehn Sins auf die dura mater Und schlug bem armen Narr'n dabei Die crista Galliwurz entzwei, Nah' beim foramen coecum.

Dem Bersemacher Erethens Hatt' er urplöglich mitten Im Dichterkopf ben Calamus Sriptorius verschnitten. (O möchte doch dem ganzen Heer Der tolle Musenköndiger Prinz Turnus Federn schneiben!)

Der alte Mnesthens sluchte sehr Bei allen den Scharmützeln, Und um das seige Trojerheer Beim point a'honnour zu kitzeln, Rief er erzürnt: "Ihr Memmen, ihr! Wollt' also von dem Lümmel hier Euch alle spießen lassen?

Flugs setzte bieser seine Stich Der Trojer Muth in Flammen; Sie brängten um den Turnus sich Jetzt hausenweis zusammen, Und vorn und hinten schlugen sie Nun wacker auf ihn los, als wie Auf eine tilrkiche Trommel.

Doch wie ein hungarischer Stier, Dem's Ohr voll Hunde hänget, Im Detytheater hin zur Thür Mit letzter Kraft sich dränget; So suchte, sest vor Hieb und Schuß Auch Turms jest den Tibersluß Bor allem zu erreichen. Und siehe, Wunder! kanm erschien Der Fluß vor seinen Blicken, So beutelt' er die Trojer kühn Bom Leib ab, gleich den Mücken, Sprang in den Fluß, und dieser trug Ihn sanster, als Sanct Nepomuk Die Moldan einst getragen.

Allein wohin ber Bundermann Dit heiler Haut geschwommen, Und was er in der Folge dann Roch serner unternommen, Dies, liebe Leser, will ich euch (Geschieht es auch nicht jeto gleich) Im nächsten Buche sagen.

Ende.

VERLAG VON PHILIPP RECLAM JUN. IN LEIPZIG.

## Vollständigstes

französisch-deutsches & deutsch-französisch

Handwörterbuch.

Von Dr. J. A. E. Schmidt.

Dr. Karl Friedrich Köhler.

38. Auflage. - Preis 2 Thir. Gebunden 2 Thir, 10 Sgr.

Bollftanbigftes

englisch-deutsches und deutsch-englisches

# Sandwörterbuch.

Bon

Dr. Friedrich Röhler.

8. Auft. 2 Bande. Preis 2 Thir. Gebunden 21/3 Thir. Ausgabe auf feinem Belinpapier 2 Thir. 20 Ggr.

Wörterbuch der Americanismen.

Eigenheiten der Englischen Sprache in Nordameriki Eine unentbehrliche Zugabe zu jedem englischen Wörterbuche. Nach J. Russel Bartlett's "Dictionary of Americanisms" 3. Ausgat bearbeitet von

Dr. Friedrich Köhler.

Preis 221/2 Sgr.

Lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisch

## Handwörterbuch

zum Gebrauch für

Gymnasien, lateinische Schulen und Lyceen, u für Real- und höhere Bürgerschulen

bearbeitet von

Dr. Gustav Mühlmann.

14. Auflage. 2 Bande. Ladenpreis à Band 20 8gr.

## Mittheilungen

aus ben

# Memoiren des Safan.

Von

Wilhelm hauff.

Leipzig,

Drud und Verlag von Philipp Reclam jun.



## Erfter Theil.

#### Ginleitung.

Marte, e' rassembra te, qualor dal quinto Cielo, di ferro scendi e d'orror cinto.

Taffo's Jerufalem. V. 44.

#### Erftes Kapitel.

Der Berausgeber macht eine intereffante Befanntichaft.

Wer, wie der Herausgeber und Uebersetzer vorliegenber merkwirdiger Actenstüde, in dem letzten Tagen des Septembers 1822 in Mainz war und in dem schönen Gassbof zu den drei Reichskronen logirte, wird gewist die Tage nicht unter die verlorenen seines Lebens rechnen. Es vereinigte sich damals Alles, um das Gasthof-

Es vereinigte sich damals Alles, um das Gasthoseleben, sonst nicht gerade das angenehmste, das man sitzeren kann, angenehm zu machen. Feine Weine, gute Tafel, schöne Zimmer hätte man auch sonst wol dort gesunden, seltener, gewiß sehr selten so ausgesuchte Gesellschaft. Ich erinnere mich nicht, jemals in meinem Leben, weder vor noch nachher, einen meiner damaligen Tisch und Hausgenossen zu haben, und dennoch schlang sich in jenen glicklichen Tagen ein so zartes, enges Band der Gesellsseit um uns, wie ich es unter Fremden, deren keiner den andern kannte, oder seine näheren Verhältnisse zu wissen wilnschte, nie sür möglich gebalten bätte.

Der schöne Herbst von 1822, mit seiner erfreulichen Aussicht, dieser Herbst, am Rhein genossen, mag allerdings zu dieser ruhigen Heiterkeit des Gemilths, zu diesem hins geben jedes Einzelnen für die Gesellschaft beigetragen haben. Aber nicht mit Unrecht glande ich diese Erscheinung einem sondern, mir nachber böckst merkwürdigen Manu

auschreiben zu mitffen.

Ich war schon beinahe anderthalb Tage in ben brei

Reichstronen vor Anker gelegen; hätte mich nicht ein Freund, den ich seit langen Jahren nicht gesehen hatte, auf den führundzwanzigsten oder dersigsten bestellt, ich wäre nicht mehr länger geblieden, denn die schrecklichse Langeweile peinigte mich. Die Sesellschaft im Hause war auständig, freundlich sogar, aber kalt. Man ließ einander an der Seite liegen, wenig bekümmert um das Wohl oder das Weh des Nachdars. Wie man einander die schönen geschworten Fische, dem seinen Braten oder die Saladiere darzubieten habe, wuste Jeder, "aber das Genie, ich meine den Geist," wies sich nicht gehörig an der Tasel, noch weniger nachher ans.

Ich fah eines Nachmittags aus meinem Fenster auf ben freien Platz vor bem hotel herab und dachte nach über meine Forberungen an die Menschen überhaupt und an die Gasthosmenschen (worunter ich nicht Wirth und Kellner allein verstand) insbesondere. Da rasselte ein Reisemagen über das Steinpstafter ber engen Seitenstraße und

hielt gerade unter meinem Fenfter.

Der geschmadvolle Ban bes Wagens ließ auf eine elegante Herrschaft schließen. Sonderbar war es übrigens baß weber auf dem Bock noch hinten im Cabriolet ein Diener saß, was doch eigentlich zu den vier Postpferben, mit welchen der Wagen bespannt war, nothwendig gepaßt bätte.

"Bielleicht ein franker Herr, den sie aus dem Wagen tragen milffen," bachte ich und richtete die Lorgnette genau auf die Hand bes großen, stattlichen Oberkellners, der den

Schlag öffnete.

"Zimmer vacant?" rief eine tiefe, wohltönende Männerstimme.

"So viele Euer Gnaden befehlen," war die Antwort bes Giganten.

Eine große, schlanke Gestalt schlüpfte schnell aus bem

Wagen und trat in die Halle.

"Nr. 12 und 13," rief die gebietende Stimme des Oberkellners, und Jean und George flogen im Wettlauf die Treppe hinan. Die Wagenthilre war offen geblieben, aber noch im-

mer wollte fein Zweiter heraussteigen.

Der Oberkellner stand verwundert am Wagen, zwei Mal hatte er hineingesehen und immer babei mit bem Roof geschüttelt.

"Bft, Herr Oberkellner, auf ein Wort," rief ich hinab.

.. wer war benn -"

"Werbe gleich die Ehre haben," antwortete ber Ge=

fällige und trat bald barauf in mein Zimmer.

"Eine sonderbare Erscheinung," sagte ich zu ihm; "ein schwerer Wagen mit vier Pferben und nur ein einzelner herr ohne alle Bedienung."

.. Gegen alle Regel und Erfahrung," versicherte Jener, "gang sonberbar, gang sonberbar. Teboch ber Bostillon bersicherte, es sei ein guter, benn er gab immer zwei Thaler fcon seit acht Stationen. Bielleicht ein Engländer von Profession, die haben alle etwas Apartes."

"Wiffen Sie ben Ramen nicht?" fragte ich neugieriger.

als es sich schickte.

"Wird erft beim Souper auf Die Schiefertafel gefchrieben," antwortete Jener; "haben ber Berr Doctor fonft noch Etwas?"

"Ich wußte zu meinem Berdruß im Augenblice Nichts; er ging und ließ mich mit meinen Conjecturen über ben

Ginfamen im achtsitigen Bagen allein.

Als ich Abends zur Tafel hinabging, schlüpfte ber Kellner an mir vorüber, eine ungeheure Schiefertafel in ber Hand. Er wurde mich faum gewahr, als er, in einer Sand ein Licht, in der andern die Tafel, vor mich hintrat, mir folde präsentirenb.

"b. Natas, Particulier," stand aufgeschrieben. "Hat noch keine Bebienung?" fragte ich.

"Nein," war die Antwort, "er hat zwei Lohnlakeien angenommen, die ihn aber weder aus= noch ankleiden bürfen.

Als ich in ben Speisesaal trat, hatte sich die Gesellschaft schon niedergelaffen, ich eilte ftill an meinen Stubl, gegenüber faß herr von Natas.

Hatte biefer Mann schon vorher meine Neugierbe

erregt, so murbe er mir jett um so interessanter, ba ich isn in ber Rabe sab.

Das Gesicht war schön, aber bleich, Haar, Auge und ber volle Bart von glänzendem Schwarz, die weißen Zähne, von den seingespaltenen Lippen oft enthällt, wetteiserten mit dem Schuee der blendend weißen Räsche. War er alt war er jung? Man konnte es nicht bestimmen; denn bald schien sein Gesicht mit seinem pikanten Lächeln, das ganz leise in dem Mundwinkel ansängt und wie ein Wölkchen um die seingebogene Nase zu dem muthwilligen Auge hinauf zieht, früh gereiste und unter dem Sturm der Leidenschaft verblichte Ingend zu verrathen; bald glaubte man einen Mann von schon vorgerückten Jahren vor sich zu haben, der durch eisriges Studium einer reichen Toilette sich zu conserviren weiß.

Es gibt Köpfe, Gesichter, die nur zu einer Körperform passen und sonst zu keiner andern. Man werse mir nicht vor, daß es Sinnentäuschung sei, daß das Auge sich schon zu sehr an diese Form, wie sie die Natur gegeben, gewöhnt habe, als daß es sich eine andere Mischung denken könnte. Dieser Kopf konnte nie auf einem untersetzten, wohlbeleidten Körper sitzen, er durfte nur die Krone einer hoben, schlanken, zartgebauten Gestalt sein. So war es auch, und die gedankenschuselle Bewegung der Sesichtsmusseln, mie sie in leichtem Spott um den Mund, im tiesen Erust um die hohe Stirne spielen, drückte sich auch in dem Körper durch die würdige, aber bequeme Haltung, durch die schnelle, innde, beinahe zierliche Bewegung der Arme, überhaupt in dem leichten, königlichen Anstande des Mannes aus.

So war Herr von Natas, der mir gegenüber an der Abendtasel saß. Ich hatte während der ersten Sänge Muße genug, diese Bemerkungen zu machen, ohne dem intersessanten vis-à-vis durch neugieriges Anstarren beschwertlich zu fallen. Der neue Sast schien übrigens noch mehrere Beobachtungen zu verankassen, denn von dem obern Ende der Lasel waren diesen Abend die Brillen mehrerer Damen in immerwährender Bewegung; mich und meine

Nachbarn hatten fie über bem Mittageffen bochftens mit

blokem Auge gemuftert.

Dos Dessert wurde aufgetragen, der Director der vorzüglichen Taselmusik ging umher, seinen wohlverbienten Lohn einzusammeln. Er kam an den Fremden. Dieser wars einen Thaler unter die kleine Münzsammlung und stüfterte dem überraschten Sammler Etwas in's Ohr. Mit drei tiesen Bücklingen schien dieser zu bezahen und zu versprechen und schritt eilig zu seiner Capelle zurück. Die Instrumente wurden auf Reue gestimmt.

Ich war gespannt, was Iener wol gewählt haben könnte; der Director gab das Zeichen, und gleich in den ersten Takten erkannte ich die herrliche Polonaise von Dfinsth. Der Frembe lehnte sich nachläsigig in seinen Stuhl zurück, er schien nur der Musik zu gehören; aber bald bemerkte ich, daß das dunkle Auge unter den langen, schwarzen Wimpern rasilos umherlief, es war offendar, er musterte die Gesichter der Anwesenden und den Ein-

bruck, ben die herrliche Polonaise auf sie machte. Wahrlich! dieser Zug schien mir einen geübten Mensschenken zu verrathen. Zwar ware der Schluß unrichtig, den man sich aus der wärmern oder kältern Theil-nahme an dem Reich der Töne auf die größere oder geringere Empfänglichkeit des Gemüths für das Schöne gerngere Entplutgenstelle; beukt ja doch auch selbst der Hund bei den sansten Töuen der Flöte, das Pferd da-gegen spitzt die Ohren bei dem muthigen Schmettern der Trompeten, stolzer hebt es den Nacken, und sein Tritt ist fefter und ftraffer.

Aber dennoch konnte man nichts Unterhaltenderes sehen, als die Gesichter der verschiedenen Personen bei den schönsten Stellen des Stückes; ich machte dem Fremden mein Compliment über die glückliche Wahl dieser Musik, und schnell hatte sich zwischen uns ein Gespräch über die Wirkung ber Mufit auf diese ober jene Charaftere ent=

sponnen.

Die übrigen Gafte hatten sich inbessen verlaufen, nur einige, die in ber Ferne auf unser Gespräch gelauscht hat-ten, ruckten nach und nach näher. Mitternacht war berangekommen, ohne daß ich wußte, wie; benn ber Frembe hatte uns so ties in alle Berhältnisse ber Menschen, in alle ihre Neigungen und Triebe hineinblicken lassen, daß wir uns stille gestehen mußten, nirgends so tiesgedachte, so überraschende Schlisse gehört ober gelesen zu haben.

und stille gestehen musten, nirgends so tiefgedachte, so überraschende Schlisse gehört oder gelesen zu haben.

Bon diesem Abend au ging und ein neues Leben in den drei Reichstronen auf. Es war, als habe die Freude selbst ihren Sinzug dei und gehalten und seiere jeckt ihre heiligisen Festrage; Gäste, die sich nie hätten einfallen lassen, länger als eine Nacht hier zu bleiben, schlossen sich and den immer größer werdenden Cirkel an und vergaßen, daß sie ünter Menschen sich bestinden, die der Jusall aus allen Weltgegenden zusammengeschneit hatte. Und Natas, diese zeltziame Wesen, war die Seele des Ganzen. Er war es, der sich, sobald er sich nur erst mit seinen nächsten Tischnachdarn bekannt gemacht hatte, zum mattre de plaisir hergab. Er veranstaltete Feste, Ausstlüge in die herrliche Gegend und erwarb sich den innigen Dank eines Zeden. Hatte er aber schon durch die sinnreiche Auswahl des Bergnügens sich alle Gerzen gewonnen, so war dies noch mehr der Fall, wenn er die Conversation sührte.

Jenes ergötiliche Märchen von bem Hörnchen bes Oberon schien in's Leben getreten zu sein; benn Natas durste nur die Lippen öffnen, so sühlte Jeder zuerst die liedlichsten Geiten seines Gerzens angeschlagen, auf leichten Schwingen schwirrte dann das Gespräch um die Tasel, muthwilliger wurden die Scherze, fühner die Blicke der Männer, schalkhafter das Kichern der Damen, und endlich rauschte die Rede in so sessend er der Men nachher wenig mehr dapon wußte als das man sich abtlich amissit das

mehr davon wußte, als daß man sich göttlich anüssett habe. Und dennoch war der Zauberer, der diese Lust herausbeschwor, weit entsernt, je in's Kobe, Gemeine hinüberzuspielen. Er griff irgend einen Gegenstand, eine
Tagesneuigseit auf, erzählte Anecdoten, spielte das Gespräch geschielt weiter, wußte Jedem seine tiesste Sienthümlichseit zu entsocen und ergötzte durch seinen lebhaften Witz, durch seine warme Darstellung, die durch alle
Schattrungen von dem tiessten Gesühl der Wehmuth bis
hinaus an jene Ausbrüche der Laune streifte, welche in

bem finnlichften, reizenbsten Coftum auf ber feinen Grenze

bes Unftandes gauteln. Manchmal ichien es zwar, es möchte weniger gefährlich gewesen sein, wenn er bem heiligen, bas er antastete, gerabezu hohn gesprochen, bas Zarte, bas er benagte, gerabezu zerriffen hatte; jener zarte geheimnisvolle Schleier, mit welchem er Dies ober Jenes verhüllte, reizte nur gu bem lüfternen Gedanken, tiefer zu bliden, und bas übrige Spiel ber Phantafie gewann in mandem Köpfchen unfrer schönen Damen nur noch mehr Raum; aber man konnte ihm nicht zürnen, nicht widersprechen; seine glänzenden Sigenschaften rissen unwiderstehlich hin, sie umhüllten die Bernunft mit süßem Zauber, und seine kühnen Hypothesen schlichen sich als Wahrheit in das unbewachte Derz.

#### Bweites Capitel.

#### Der ichauerliche Abend.

So hatte ber geniale Fremdling mich und zwölf bis fünfzehn Berren und Damen in einen tollen Strudel ber Freude geriffen. Beinahe Alle waren ohne Zwed in Dicfem Dans und boch wagte Keiner ben Gebanken an bie Abreise sich auch nur entsernt vorzusiellen. Im Gegen-theil, wenn wir Morgens lange ausgeschlasen, Mittags lange getafelt, Abends lange gespielt und Rachts lange getrunken, geschwatt und gelacht hatten, ichien ber Zauber, ber uns an dieses Saus band, nur eine neue Rette um ben Fuß geschlungen zu haben.

Doch es sollte anders werden, vielleicht zu unserm Heil. An bem sechsten Tage unseres Freubenreiches, eisnem Sonntag, war unser herr v. Natas im ganzen Gasts-hof nicht zu finden. Die Kellner entschuldigten ihn mit einer fleinen Reise; er werbe bor Sonnenuntergang nicht tommen, aber gum Thee, gur Nachttafel unfehlbar ba fein.

Wir waren icon fo an ben Unentbehrlichen gewöhnt. daß uns biefe Nachricht gang betreten machte; es war uns, als würden uns die Flügel zusammengebunden, und man befehle uns, zu fliegen.

Das Gespräch kant, wie natürlich, auf ben Abwe-senden und auf seine auffallende, glänzende Erscheinung.

Sonderbar war es, daß es mir nicht aus dem Sinne kommen wollte, ich habe ihm, nur unter einer andern Gestalt, schon früher einmal auf meinem Lebenswege dez gegnet; so abgeschmackt auch der Gedanke war, so une miderstehlich drängte er sich mir immer wieder auf. Aus früheren Jahren her erinnerte ich mich nämlich eines Mannes, der in seinem Wesen, in seinem Blick hauptsächlich, große Aehnlichkeit mit ihm hatte. Jener war ein fremder Arzt, besuchte nur hie und da meine Baterstadt und lebte dort immer von Ansang sehr still, hatte aber bald einen Kreis von Anderen um sich versammelt. Die Erinnerung an jenen Menschen war mir übrigens satal, denn man behauptete, daß, so oft er uns besucht habe, immer ein bedeutendes Unglick erfolgt sei; aber dennoch konnte ich den Gedanken nicht los werden, Katas habe die größte Aehnlichkeit mit ihm, sa es sei eine und diesse derzönte mich konen Tischnachsan den unablässig mich

Ich erzählte meinen Tischnachbarn ben unabläffig mich verfolgenden Gedanken und die unangenehme Bergleichung eines mir so grausenhasten Wesens, wie der Fremde in meiner Baterstadt war, mit unserm Freunde, der so ganz meine Achtung und Liebe sich erworben hatte; aber noch unglaublicher klingt es vielleicht, wenn ich versichere, daß meine Rachbarn ganz den nämlichen Gedanken hatten; auch sie glaubten unter einer ganz andern Gestalt unsern

geiftreichen Gesellschafter gesehen zu haben.

gespielen Gestellichtete Feter zu geden.
"Sie könnten Einem ganz bange machen," sagte die Baronin von Thingen, die nicht weit von mir saß, "Sie wollen unsern guten Natas am Ende zum ewigen Justen oder, Gott weiß, zu was sonst noch machen!"

Ein kleiner, ältlicher herr, Professor in T., ber seit einigen Tagen sich auch an unsere Gesellschaft angeschlossen, und immer still vergnügt, bie und da etwas weinselig, mitlebte, hatte während unserer "vergleichenben Anatomie," wie er es naunte, still vor sich hingelächelt und mit kunssteiger Schnelligkeit seine ovale Dose zwischen den Fingern umgedreht, daß sie wie ein Rad anzusehen war.

"Ich kann mit meiner Bemerkung nicht mehr länger hinter bem Berge halten," brach er endlich los, "wenn Sie erlauben, Gnädigste, so halte ich ihn nicht gerabe für den ewigen Juden, aber doch für einen ganz absonderlichen Menschen. So lange er zugegen war, wollte wol hie und da der Gedanke in mir ausbligen: ""Den hast du schon gesehen, wo war es doch?"" aber wie durch Zauber krochen diese Erinnerungen zurück, wenn er mich mit dem schwarzen umherspringenden Auge ersaste."
"So war es mir gerade auch, mir auch, mir auch,"

riefen wir alle verwundert.

"Hu! he, hm!" lachte ber Professor. "Zetzt fällt es mir aber von den Augen wie Schuppen, daß es Niemand ist als Der, den ich schon vor zwölf Jahren in Stuttgart gefeben babe."

"Wie, Sie haben ihn gesehen und in welchen Berhältniffen?" fragte Frau von Thingen eifrig und erröthete

bald über ben allzugroßen Siser, den sie verratsen hatte. Der Prosessor nahm eine Prise, klopfte den Jabot aus und begann: "Es mögen nun ungefähr zwölf Jahre sein, als ich wegen eines Prozesses einige Monate in Stuttgart zubrachte. 3ch wohnte in einem ber ersten Gafthofe und speiste auch bort gewöhnlich in großer Gesellschaft an ber Wirthstafel. Einmal fam ich nach einigen Tagen, in welden ich bas Zimmer hatte hüten muffen zum ersten Mal wieber zu Tijch. Man sprach fehr eifrig über einen ge-wissen herrn Barighi, ber seit einiger Zeit die Mittagsgäste durch seinen lebhasten Wit, durch seine Gewandtheit in allen Sprachen entzücke; in seinem Lob waren Alle ein-stimmig, nur über seinen Charakter war man nicht recht einig, benn bie Ginen machten ihn zum Diplomaten, bie Anbern zu einem Sprachmeister, Die Dritten zu einem hoben Berbannten, wieder Andere zu einem Spion. Die Thilre ging auf, man war fill, beinahe verlegen, den Streit so laut geführt zu haben; ich merkte, daß der Besprochene sich eingefunden habe und fah -"

"Nun, ich bitte Sie! Denselben, ber uns"— "Denselben, ber uns seit einigen Tagen so trefflich unterhält. Dies wäre übrigens gerade nichts Unnatürliches; aber hören Sie weiter: Zwei Tage schon hatte uns herr Barighi, so nannte sich ber Frembe, burch feine geistreiche Unter-haltung bie Tafel gewürzt, als uns einmal ber Wirth

bes Gasihoss unterbrach: ""Meine Herren,"" sagte ber Hössliche, ""bereiten Sie sich auf eine köstliche Unterhaltung, die Ihnen morgen zu Theil werden wird, vor: der Ferr Oberjustizrath Hasentreffer zog heute aus, und zieht mors gen ein.""

"Wir fragten, mas Dies zu bedeuten habe, und ein alter grauer Hagen, was Dies zu vebenten gabe, und ein alter grauer Hauptmann, der schon seit vielen Jahren den obersten Plat in diesem Gasthose behauptete, theilte uns den Schwank mit: ""Gerade dem Speisesaal gegenstber wohnt ein alter Junggeselle, einsam in einem großen öben Haus; er ist Oberjusitzath außer Dienst, ledt von einer anständigen Benfion und foll überdies ein enormes Ber-

mögen besitzen.""

"Derfelbe ist aber ein completer Narr und hat ganz eigene Gewohnheiten, wie 3. B. daß er sich selbst oft große Gesellschaft gibt, wobei es immer flott hergeht. Er läßt Sejeulchaft giot, wodet es immer fibit hetgegt. Et tugt zwölf Couverts aus dem Wirthshaus kommen, feine Weine hat er im Keller, und einer oder der andere unsper Marqueurs hat die Ehre, zu serviren. Man denkt vielleicht, er hat allerlei hungrige oder durftige Menschen bei sich? Mit nichten! alte, gelde Stammbuchblätter, auf jedem ein großes Kreuz, liegen auf ben Stühlen, dem alten Kauz ist aber so wohl, als wenn er unter den luftigsten Kameraden wäre; er spricht und lacht mit ihnen, und das Ding soll so gräulich anzusehen sein, daß man immer die neuen Kellner dazu braucht, denn wer ein mal bei einem folden Souper war, geht nicht mehr in bas bbe haus."

"Borgestern war wieder ein Souper, und unser neuer Franz dort schwört himmel und Erde, ihn bringe keine Seele mehr himiber. Den andern Tag nach dem Gastmahl kommt dann die zweite Souderbarkeit des Oberjustizraths. Er fährt morgen früh ans der Stadt und kehrt erst den andern Morgen zurück, nicht aber in sein Haus, das um diese Zeit sest verriegelt und verschlossen ist, sons dern hieher in's Wirthshaus."

"Da thut er bann ganz fremd gegen Lente, welche er das ganze Jahr täglich siebt, speist zu Mittag und siellt sich nachher an ein Fenster und betrachtet sein Haus gegenüber von oben bis unten."

... Wem gehört bas Saus ba brüben?"" fragt er bann ben Wirth."

"Pflichtmäßig bildt fich biefer jedesmal und antwortet: ""Dem herrn Oberjustizrath hasentresser, Em. Ercellenz aufzuwarten.""

- "Aber, Herr Professor, wie hängt benn Ihr toller

Hafentreffer mit unserem Natas zusammen?"
"Belieben Sie sich boch zu gedulben, Herr Doctor,"
antwortete Jener, es wird Ihnen gleich wie ein Licht aufgeben. Der Hasentreffer beschaut also bas Haus und er-fährt, baß es bem Hasentreffer gehöre. ""Ach! Derselbe, ber in Tübingen zu meiner Zeit stubirte?"" fragt er bann, reißt bas Fenster auf, ftredt ben gepuberten Ropf bin= aus und schreit Sa-a-asentreffer, Sa-a-asentreffer!" "Natürlich antwortet Riemand, er aber fagt bann:

,,,,Der Alte würde es mir nie vergeffen, wenn ich nicht bei ibm einkehrte,"" nimmt hut und Stod, schließt sein eige-

nes Haus auf, und so geht es nach wie vor."
"Bir alle," suhr der Prosessor in seiner Ergählung fort, "waren sehr erstaunt über diese sonderbare Erscheinung und freuten uns königlich auf den morgenden Spaß. Herr Barighi aber nahm uns das Bersprechen ab, ihn nicht verrathen zu wollen, indem er einen foftlichen Scherz

mit bem Oberjuftigrath vorhabe."

"Früher als gewöhnlich versammelten wir uns an ber Wirthstafel und belagerten die Fenfter. Gine alte baufallige Chaife wurde von zwei alten Kleppern bie Strafe berangeschleppt, sie hielt vor bem Wirthshaus. ... Das ist ber hafentreffer, ber hafentreffer," tonte es von Aller Mund, und eine gang besondere Froblichkeit bemächtigte fich unfer, als wir bas Männlein, zierlich gepubert, mit einem ftahlgrauen Röcklein angethan, ein mächtiges Meerrohr in ber Sand, aussteigen faben. Gin Schwang von wenigstens gebn Rellnern folog fich ihm an; fo gelangte er in's Speifezimmer."

"Man schritt sogleich zur Tafel; ich habe selten so viel gelacht, als damals, benn mit der größten Kaltblittig= feit behauptete ber Alte, geraben Weges aus Raffel gu kommen und vor sechs Tagen in Frankfurt im Schwanen recht gut logirt zu haben. Schon vor bem Deffert mußte Barighi verschwunden sein, benn als ber Oberjuftigrath aufftand, und fich auch bie übrigen Gafte erwartungsvoll

erhoben, mar er nirgends mehr zu feben."

"Der Oberjuftigrath ftellte fich an's Fenfter, wir alle folgten seinem Beispiele und beobachteten ibn. Das Saus gegenüber schien öbe und unbewohnt; auf ber Thurschwelle sproßte Gras, die Jalousien waren geschloffen, zwischen einigen schienen sich Bögel eingebaut zu haben."

""Ein hübsches Daus ba briben,"" begann ber Alte zu bem Wirth, ber immer in ber britten Stellung hinter ihm ftand. ""Bem gehört es?"" "Dem Oberjuftigrath

Safentreffer, Euer Excellenz aufzuwarten."

"... Gi, bas ift wol ber nämliche, ber mit mir ftubirt bat?"" rief er aus. ,,,Der wurde mir es nie verzeihen, wenn ich ihm nicht meine Anwesenheit fund thate."" Er riß das Fenster auf: ""Sasentreffer — Hasentreffer!"" schrie er mit heiserer Stimme hinaus. — Aber wer befchreibt unfern Schreden, als gegenitber in bem ben bans, bas wir wohl verichloffen und verriegelt wußten, ein Fensterlaben langfam fich öffnete; ein Fenster that fich auf und beraus ichaute ber Oberjustigrath Safentref= fer im gibenen Schlafrod und ber weißen Müge, unter welcher wenige graue Lodden bervorquollen; fo, gerabe fo pflegte er fich ju Saufe ju tragen. Bis auf bas fleinfte Fältchen bes bleichen Gefichts war ber Gegenüber ber nämliche wie ber, ber bei uns ftand. Aber Entjeten ergriff uns, als er im Schlafrod mit berfelben beiferen Stimme über bie Strafe herüber rief: ... Bas will man. wem ruft man? be!""

"Sind Sie ber Herr Oberjustigrath Hasentreffer?"" rief ber auf unserer Seite, bleich wie der Tob, mit git= ternber Stimme, indem er sich bebend am Fenster hielt."

Der bin ich,"" freischte jener und nicte freudig grin=

fend mit bem Kopfe; "fieht etwas zu Befehl?""
36 bin er ja auch,"" rief ber auf unferer Seite

mehmilthig, ,,,,, wie ift benn bies möglich?""
,,,, Sie irren fic, Berthefter!" fcbrie jener beriiber, ... Sie find ber Dreizehnte; tommen Gie nur ein wenig herliber in meine Behausung, daß ich Ihnen ben Hals umbrebe; es thut nicht web.""

umbrege; es igut nicht weg.

""Kellner, Stod und Hut!"" rief ber Oberjustizrath,
matt bis zum Tod, und bie Stimme schlich ihm in kläglichen Tönen aus ber hohlen Brust herauf. ""In meinem Haus ist ber Satan und will meine Seele; — vergnügten Abend, meine Herren!"" setzte er hinzu, indem er fich mit einem freundlichen Budling zu uns wandte und bann ben Saal verlief."

.... Was war bas?"" fragten wir uns. .... Sinb wir

alle wahnsinnig ?""

"Der im Schlafrod icante noch immer gang rubig gum Fenster hinaus, mahrend unser gutes altes Rarrden in steisen Schritten über bie Straße stieg. An ber Sausthure jog er einen großen Schluffelbund aus ber Tafche, riegelte — ber im Schlafrod fah ihm ganz gleichgültig zu.
— riegelte bie schwere, knarrenbe hausthüre auf und trat ein."

"Jett gog fich auch ber Anbere vom Fenster gurud, man fab, wie er bem unfrigen an bie Zimmerthure entge-

"Unfer Wirth, Die gehn Rellner waren alle bleich von Entfeten und gitterten. "Meine Gerren," fagte Sener, "Gott fei bem armen Safentreffer guäbig, benn einer von Beiben mar ber Leibhaftige."" — Wir lachten ben Wirth aus und wollten uns selbst bereben, daß es ein Scherz von Baright sei, aber ber Wirth versicherte, es habe Niemand in das haus gehen können, außer mit ben überaus künftlichen Schliffeln bes Raths; Barighi sei zehn Minuten, ehe das Gräßliche geschehen, noch an ber Tafel gefeffen wie hatte er tenn in fo furger Beit bie täuschende Maste anziehen können, auch vorausgesett, er batte fich bas fremde Saus zu öffnen gewußt. Die Beiben seien aber einander so gräulich ähnlich gewesen, daß er, ein zwanzigjähriger Nachbar, ben achten nicht hatte un-terscheiben können. ,,,,Aber um Gotteswillen, meine herren, hören Sie nicht bas gräßliche Gefdrei ba brüben?""

"Wir sprangen an's Fenster, schreckliche tranervolle Stimmen tonten aus bem oben Sanfe berüber, einige Mal war es uns, als fähen wir unfern alten Oberjustigrath, verfolgt von feinem Cbenbild im Schlafrock, am Fenster

vorbeijagen. Plötlich aber war Alles fill."

"Wir saben einander an; ber Beherzteste machte ben Borfchlag, hinüber zu geben; Alle stimmten überein. Man jog über bie Strafe, bie große Sansglode an bes Alten Saus tonte brei Dal, aber es wollte fich Riemand boren laffen, da fing uns an zu grauen; wir ichidten nach ber Polizei und bem Schloffer, man brach bie Thure auf, ber gange Strom ber Neugierigen jog bie breite, ftille Treppe hinauf, alle Thuren waren verschloffen; eine ging endlich auf; in einem prachtvollen Zimmer lag ber Oberjuftigrath im zerrissenen stablfarbigen Röcklein, bie zierliche. Frijur schrecklich zerzaust, tobt, erwürgt auf bem Sopha." "Bon Barighi hat man seitbem weber in Stuttgart,

noch fonst irgendwo jemals eine Gpur gefeben."

### Drittes Capitel.

Der ich auerliche Abend. (Fortfegung.)

Der Professor hatte seine Ergablung geenbet, wir fagen eine gute Beile fill und nachbenkend. Das lange Schweigen ward mir endlich peinlich, ich wollte bas Befpräch wieber anfachen, aber auf eine andere Bahn brin= gen, als mir ein herr von mittleren Jahren in reicher Sagbuniform, wenn ich nicht irre, ein Oberforstmeister aus bem Naffauischen, zuvorkam.

"Es ift wol Jebem von uns icon begegnet, bag er ungablige Male für einen Anbern gehalten murbe, ober auch Frembe für gang Befannte anrebete, und fonberbar ift es, ich habe biefe Bemerkung oft in meinem Leben beftatigt gefunden, daß die Bermechslung weniger bei jenen platten, alltäglichen, nichtsfagenden Gefichtern, als bei

auffallenden, eigentlich intereffanten vorkommt.

Wir wollten ihm seine Behauptung als gang unwahr= scheinlich verwerfen, aber er berief sich auf die wirklich insteressante Erscheinung unseres Natas. "Jeder von uns gesteht," sagte er, "daß er dem Gedanken Raum gegeben, unfern Freund, nur unter anderer Geftalt, bier ober bort gefehen zu haben, und boch find feine icarfen Formen, fein gebietenber Blid, fein gewinnenbes Lächeln gang bagu

gemacht, auf ewig sich in's Gebächniß zu prägen."
"Sie mögen so Unrecht nicht haben," entgegnete Flaß-hof, ein preußischer Haubtmann, der auf die Strafe des Arreftes bin icon zwei Tage bei uns gezaudert batte, nach Cobleng in feine Garnison gurudgutebren. "Sie mogen Recht haben; ich erinnere mich einer Stelle aus ben launigen Memoiren bes italienischen Grafen Gozzi, die ganz für Ihre Behauptung fpricht. Jedermann, fagt er, hat ben Michele d'Agata gekannt, und weiß, daß er einen Fuß fleiner und wenigstens um zwei bider war, als ich, und auch fonft nicht die geringste Aehnlichkeit in Rleidung und Phisiognomie mit mir gehabt hat. Aber lange Jahre hatte ich beinahe täglich ben Berbruf, bon Gangern, Tanzern, Beigern und Lichtputzern als Berr Michele b'Agata angerebet zu werben und lange Klagen über schlechte Be-zahlung, Forberungen u. f. w. anhoren zu muffen. Gelten gingen sie überzeugt von mir, daß ich nicht Michele b'Agata sei. Einst besuchte ich in Berona eine Dame; bas Rammermädden melbet mich an: "Gerr Agata." 3ch trat hinein und ward als Michele d'Agata begrüßt und unterhalten, ich ging weg und begegnete einem Arzt, ben ich wohl kannte. "Guten Abend, herr Agata," war sein Gruß, indem er vorüberging. — Ich glaubte am Ende beinahe felbst, ich sei ber Michele b'Agata."

3d wußte bem guten Sauptmann Dank, bag er uns aus ben ängstigenden Phantasien, welche die Ergählung bes Professors in uns aufgeregt hatte, erlöste. Das Gefpräch floß ruhiger fort, man ftritt fich um bas Vorrecht ganzer Nationen, einen intereffanten Gefichterschnitt zu haben, über ben Ginflug bes Beiftes auf Die Gefichts= auge überhaupt und auf das Auge insbesondere, man kam endlich auf Lavater und Consorten; Materien, die ich hundert Mal besprochen, mochte ich nicht mehr wieberkauen, ich zog mich in ein Fenfter gurud. Balb folgte mir ber Professor babin nach, um gleich mir bie Besichter

ber Streitenben ju betrachten.

"Welch ein leichtsinniges Bolt," senfzte er, "ich habe

fie jett so eben gewarnt und die Hölle ihnen recht heiß gemacht, ja sie wagten in keine Ede mehr zu sehen, aus Furcht, der Leibhaftige möchte darans hervorguden, und jett lachen sie wieder und machen tolle Streiche, als ob der Bersucher nicht immer umherschliche."

Ich mußte lachen über die Amtsmiene, die sich der Brofessor gab. "Noch nie habe ich das schöne Talent eines Besperpredigers an Ihnen bemerkt," sagte ich: "aber Sie setzen mich in Erstaunen durch Ihre kühnen Angrisse auf die bise Welt und auf den Argen selbst. Bilden Sie sich

benn wirklich ein, dieser harmlose Natas ..."

"Harmlos nennen Sie ihn?" unterbrach mich ber Professor, hestig meine Brust anfassen, "harmlos? Haben Sie denn nicht bemerkt," stüsterte er leiser, "daß Alles ber diesem seinen . . . . Herrn berechneter Plan ist? D, ich kenne meine Lente!"

"Sie sehen mich in Erstaunen, wie meinen Sie benn?"
"Haben Sie nicht bemerkt," suhr er eifrig fort, "daß der gebildete Herr Obersorstmeister dort mit Leib und Seele sein ist, weil er ihm sünf Kächte hindurch alles Geld absiagte und den Ausgebeutelten gestern Racht fünfzehnstent Dukaten gewinnen ließ? Er nennt den abgeseimsten Spieler einen Mann von den nobelsten Sentiments und schwört auf Ehre, er milse über die Hälfte wieder an den Fremden verlieren, sonst habe er keine Ruhe. Haben Sie serner nicht bemerkt, wie er den Dekonomierath ges

förnt hat? "Ich habe wol gesehen," antwortete ich, "daß ber Defonomierath, sonst so moros und misanthrop, jest ein wenig aufgewacht ist, aber ich habe es bem allgemeinen

Einfluß ber Gesellschaft zugeschrieben."

"Behüte. Er läuft schon seit zwanzig Jahren in ben Gesellschaften umber und wacht doch nicht auf; auf dem Weg ift er, ein Bruder Lüberlich zu werden. Der Esel reift krank im Lande umber, behauptet, einen großen Burm im Leib zu haben und macht allen Leuten das Leben sauer mit seinen erorbitanten Behauptungen, und jetzt? Zetzt hat ihn dieser Kundermann erwischt, gibt ihm ein Pülverlein und räth ihm, nicht wie ein anderer vernünftiger Arzt, Diät

und Mäßigkeit, sondern er soll seine Jugend, wie er die sünzig Jahre des alten Wurms nennt, genießen, viel Wein trinken 2c., und das et caetera, und den Bein be-nüht er seit vier Tagen ärger als der verlorne Sohn."

"Und darilber können Sie sich ärgern, Herr Profeffor? Der Mann ist sich und dem Leben wieder geschenkt —"

"Nicht bavon spreche ich," entgegnete der Eifrige, "der alte Sünder könnte meinetwegen heute noch absahren, sondern daß er sich dem nächsten besten Charlatan an verstraut und sich also ruiniren muß. Ich habe ihn vor acht Jahren in der Eur gehabt und es besserte sich schon zusehends."

Der Eifer des guten Professors war mir nun einiger= maßen erklärlich, der liebe Brodneid schaute nicht undeutlich

heraus. —

"Und unsere Damen," suhr er sort, "die sind nun rein toll. Mich danert nur der arme Trübenau, ich kenne ihn zwar nicht, aber übermorgen soll er hier ankommen, und wie findet er die gnädige Frau? Hat man je gehört, daß eine junge gehöltete Frau in den ersten Jahren einer glidklichen Ehe sich in ein solches Berhältniß mit einem ganz fremden Menschen einläßt, und zwar innerhalb fünf Tagen!"

"Wie? die schöne, bleiche Fran dort!" ries ich aus. —
"Die nämliche bleiche;" antwortete er, "vor vier Tasgen war sie noch schön roth, wie eine Centisolie, da besegenet ihr der Interessante auf der Straße, fragt, wodhn sie gehe, hört kaum, daß sie Rouge kin kaufen wolke (denn solche Toilettengeheimnisse auszuplandern, heißt Bonton), so dittet und kleht er, sie solle doch kein Roth aussegen, sie habe ein so interessantels zo ne sais quoi, das zu einem blassen Teint viel bester stehe. Was thut sie? wahrhaftig, sie geht in den nächsten Galanterieladen und sucht weiße Schminke; ich war gerade dort, um ein Pfeisenvohrzu erstehen, da höre ich sie mit ihrer süßen Stimme den rauhhärigen Bären von einem Ladendiener fragen, ob man das Weiß nicht noch etwas ätherischer habe? Hol

36 bebauerte ben Professor anfrichtig, benn wenn ich

nicht irrte, fo fucte er von Anfang bie Aufmerkfamteit ber foonen Frau auf ben icon etwas verschoffenen Ginband feiner gelehrten Geele ju gieben. Daf es aber mit Datas und ber Trubenau nicht gang richtig war, fab ich felbft. Bon ber Schmintgefdichte, Die Jenen fo fehr erbofte, wußte ich zwar Nichts; aber wer fich auf die Eregese ber Augen verstand, hatte keinen weiteren Commentar nöthig, um bie gegenseitige Annäherung baraus zu erläutern. Der Professor hatte, in tiefe Gebanken versunken, eine

Beitlang geschwiegen: er erhob jett fein Auge burch bie Brille an die Decke bes Zimmers, wo allerlei Engelein in Gpp8 aufgetragen waren, "himmel," feufzte er, "und bie Thingen hat er auch. Sie glauben nicht, welcher Reiz in bem ewig heitern Ange, in biefen Grübchen auf ben blibenben Bangen, in bem Schmelz ihrer Bahne, in biefen frifden, jum Ruß geöffneten Lippen, in biefen weichen Armen, in diesen runden, vollen Formen ber schwellen-

"Berr Profeffor!" rief ich, erfdroden über feine Efftafe, und iduttelte ibn am Arm in's Leben gurud. "Gie gerathen außer fich, Werthefter. Belieben Gie nicht eine

Prife Spaniol?"

"Er hat sie auch," fuhr er zähneknirschend fort. "Ha-ben Sie nicht bemerkt, mit welcher Haft sie vorhin nach feinen Berhältniffen fragte? Wie fie roth ward? Jung, foon, wohlhabend, Bittme, - fie hat Alles, um eine angenehme Bartie zu machen. Geiftreiche Manner von Ruf in ber literarischen Welt bublen um ihre Gunft, fie wirft fich an einen - Landstreicher bin. Ach, wenn Gie wilß= ten, bester Doctor, was mir der Oberkellner fagte, aber mit der größten Discretion, daß man ihn vorgestern Nachts aus ihrem Zimmer . . . .

"Sch bitte, verschonen Gie mich," fiel ich ein, "gesteben Sie mir lieber, ob ber Bunbermenfch Gie felbft noch nicht

unter ben Pantoffel gebracht bat."

"Das ift es eben," antwortete ber Gefragte verlegen lächelnb, "bas ift es, was mir Kummer macht. Sie wiffen, ich lese über Chemie; er brachte einmal bas Gefprach barauf und entwickelte fo tiefe Renntniffe, bedte fo neue und kühne Ibeen auf, daß mir der Kopf schwindelte. Ich möchte ihm um ben Hals sallen und um seine Deste und Notizen bitten, es zieht mich mit unwiderstehlicher Geisterkraft in seine Nähe und doch könnte ich ihm mit Freuben Gift beibringen."

Wie komisch war die Buth dieses Mannes, er ballte die Faust und fuhr damit hin und her, seine grünen Brillengläser sunkelten wie Kahenaugen, sein kurzes schwarzes Haar schien sich in die Höhe zu richten.

Ich suchte ihn zu befänstigen. Ich stellte ihm vor, daß er ja nicht ärger losziehen könnte, wenn der Fremde der Tenjel selbst wäre; aber er ließ mich nicht zum Worte kommen.

"Fr ist es, ber Satan selbst logirt hier in ben brei Reichskronen," rief er, "um unsere Seelen zu angeln. Ja, Du bist ein guter Fischer und hast eine seine Nase; aber ein ... r Prosesson, wie ich, ber sogar in bemagogischen Untersuchungen die Lunte gleich gerochen und eigens dessengen sieher nach Mainz gereist ist, ein solcher hat noch eine seinere als du."

Ein heiseres Lachen, das gerade hinter meinem Ricken zu entstehen schien, zog meine Ausmerksamkeit auf sich. Ich wandte mich um und glaubte Natas höhnisch durch die Scheiben hereingrinsen zu sehen. Ich ergriff den Professon Arm, um ihn die sonderbare Erscheinung zu zeigen, denn das Zimmer lag einen Stock hoch; dieser aber hatte weder das Lachen gehört, noch konnte er meine Erscheinung sehen, denn als er sich umwandte, sah nur die bleiche Scheibe des Mondes durch die Fenster dort, wo vorhin ich das gränlich verzerrte Gesicht des geheimnissollen Fremdlings zu sehen geglaubt hatte.

She ich noch recht mit mir einig war, ob Das, mas ich gesehen, Betrug der Sinne, Ausgeburt einer ausgeregten Phantasie oder Wirklichkeit war, ward die Thüre ausgerissen und Herr von Natas trat stolzen Schrittes in das Zimmer. Mit sonderbarem Lächeln maß er die Gesellschaft, als wisse er ganz gut, was von ihm gespresen worden pei, und ich glaubte zu bemerken, daß keiner

ber Anmesenden seinen forschenden Blid auszuhalten vermochte.

Mit ber ihm so eigenen Leichtigkeit hatte er ber Trubenau gegenüber, neben der Frau von Thingen Platz ge-nommen und die Leitung der Conversation an sich geriffen. Das böse Gewissen ließ den Prosessor nicht an den Tisch fiten, mich felbft feffelte bas Berlangen, Diefen Menfchen einmal aus ber Ferne zu beobachten, an meinen Blat im Fenfter. Da bemerkten wir benn bas Augenspiel zwischen Frau von Trilbenau und dem gewandtesten der Liebhaber, der, indem er der Tochter des Dekonomieraths so viel Ber= ver, indem er der Lochter des Derdindmieratys jo diel Serbindlichfeiten zu sagen wußte, daß sie ein Mal über das andere dis unter die breiten Brüsseler Spitzen ihrer Busenkrause erröthete, das sein gesormte Füßichen der Frau den Thingen auf seinem blanksewichsten Stiefel tanzen ließ. "Drei Mücken auf einen Schlag, das heiße ich doch — meiner Seel' aller Ehre werth," brummte der zorn-glüßende Prossssson, dem seine letzte Ressource, die ökonomische Schöne, so was man sagt, vor dem

Mund weggeschnappt werden sollte. Mit tönenden Schrit-ten ging er an den Tisch, nahm sich einen Stuhl und setzte sich, breit wie eine Mauer, neben seine Schöne, boch biefe schien nur Ohren für Natas zu haben, benn fie antwortete auf seine Frage, ob sie sich wohl befinde, "übermorgen," und als er voll Gram die Anmerkung hin-warf, sie scheine sehr zerstreut, meinte sie "1 fl. 30 kr. die Elle."

Ich fab jest einem unangenehmen Auftritt entgegen. Der Projessor, ber nicht baran bachte, bag er burch ein Sonett ober Triolet Alles wieder gut machen, ja durch ein Baar ottave rime sich sogar bei der Trilbenau wieder infinuiren könnte, wibersprach jest gerabezu jeder Behauptung, die Natas vorbrachte. Und ach nicht zu seinem Bortheil; benn dieser, in der Dialektik dem guten Kathedermann bei Weitem überlegen, sührte ihn so auf's Eis, daß die seichte Decke seiner Logik zu reißen und er in ein Chaos von Widerfprüchen hinabzufturgen brobte.

Sine lieblich buftenbe Bowle Bunich unterbrach einige Beit ben Streit ber Zunge, gab aber bafür Anlaß ju besto feinbseligern Bliden zwischen Frau von Triibenau

und Frau von Thingen. Diese hatte, ihrer schönen, runben Arme sich bewußt, ben gewaltigen silbernen Löffel ergriffen, um beim Singiesen die ganze Grazie ihrer Haltung zu entwickln. Jene aber credenzte die gesüllten Becher mit solcher Anmuth, mit so liebevollen Blicken, daß daß Bestreben, sich gegenseitig so viel als möglich Abbruch zu thun, unversennbar war.

Als aber ber sehr starke Punsch bie leisen Schaner bes Herbstabends verdrängt hatte, als er ansing, die Wangen unserer Damen höher zu färben, und aus den Angen der Männer zu leuchten, da schien es mir mit einem Mal, als sei man, ich weiß nicht wie, aus den Grenzen des Anstands herausgetreten. Allerlei dumme Gedanken stiegen in mir auf und nieder, das Gespräch schunrte und summte wie ein Mühlrad, man lachte und jauchzte und wuste nicht über Was? Man sicherte und neckte sich, und der Deersorsweister drachte sogar ein Pfänderspiel mit Küssen in Borschlag. Plötzlich hörte ich jenes heisere Lachen wieder, das ich vorhin vor dem Fenser zu hören slachen. Wirklich, es war Natas, der dem Prosessor zu beiser Alles vordrachte, alse Angenblicke in sein beisers Gelächter ausbrach.

"Nicht wahr, meine Herren und Damen," schrie ber Punsch aus dem Prosessor heraus, "Sie haben vorhin selbst bemerkt, daß unser verehrter Freund dort Jedem von Ihnen, nur in anderer Gestalt, schon begegnet ist? Sie schweigen? If das and Raison, Einen so im Sand sitzen zu lassen? Herr Obersorstmeister! Frau von Thingen, gnübige Frau! Sagen Sie selbst, namentlich Sie, herr Overtr!"

Wir befanden uns durch die Indiscretion des Professors in großer Berlegenheit. "Ich erinnere mich," gab ich zur Antwort, als Alles schwieg, "von interessanten Gesichtern und ihren Berwechslungen gesprochen zu haben. Und wenn ich nicht irre, wurde auch herr von Natas ausgeführt."

Der Benannte verbengte sich und meinte, es sei gar

an viel Ehre, ihn unter die Intereffanten gu gablen;

aber ber Professor verdarb wieder Alles.

"Bas ba! ich nehme kein Blatt vor ben Mund!" sagte er, "ich behauptete, baß mir ganz unheimlich in Dero Rabe sei, und erzählte, wie Sie in Stuttgart ben armen Hasen-treffer erwürgt haben, wissen Sie noch, gnäbiger Herr?"

Dieser aber stand auf, lief mit schrillendem Gelächter im Zimmer umber, und plötzlich glaubte ich den unglückebringenden Doctor meiner Baterstadt vor mir zu haben; es war nicht mehr Natas, es war ein älterer, unheimslicher Meusch.

"Da hat man's ja beutlich," rief ber Professor, "bort

läuft er als Barighi umber."

"Barighi?" entgegnete Frau von Trübenau. "Bleiben Sie doch mit ihrem Barighi zu Hause, es ist ja unser lieber Privatsecretär Gruber, der da hereingekommen ist."

"Ich möchte doch um Berzeihung bitten, gnädige Frau," unterbrach sie der Obersorsmeister, "& ist der Spieler Maletti, mit dem ich in Wiesbaden letzten Sommer afsociict war."

Hrand ba! wie man sich boch täuschen kann," sprach Frau von Thingen, ben Auf- und Abgehenden durch die perlmutterne Brille beschauend, es ist ja Niemand anders, als der Capellmeister Schmalz, der mir die Guitarre beibringt."

"Warum nicht gar!" brummte ber alte Deconomierath, "es ist ber luftige Commiffar, ber mir bie gute Brob-

lieferung an das Spital in D-n verschaffte."

"Ach! Papa," ficherte sein Töchterlein, "Jener war ja schwarz und Dieser ist blond! Rennen Sie benn ben jungen Landwirth nicht mehr, ber sich bei uns in's Praktische

einschießen wollte?

"Hol mich ber Kucuf und alle Wetter," schrie ber preußische Hauptmann, das ist der versluchte Ladenprinz und Elleureiter, der mir mein Lorchen wegsischte! Auf Bistolen sordere ich den Hund, gleich morgen, gleich jetzt." Er sprang auf und wollte auf den immer ruhig Auf= und Mogehenden losstilizen. Der Prosession aber packte ihn am Arm: "Bleiben Sie weg, Werthester!" schrie er, "ich hab's

gefunden, ich hab's gefunden, fehrt feinen Namen um, es ift ber Satan!"

### Viertes Kapitel.

#### Das Manufcript.

So viel als ich hier niebergeschrieben habe, lebt von biesem Abend noch in meiner Erinnerung; doch kostete es geraume Zeit, bis ich mich auf Alles wieder bestimmen konnte. Ich muß in einem langen, tiesen Schlaf gewesen sein, benn als ich erwachte, stand Jean vor mir und fragte, indem er die Gardine für die Morgensonne öffenete, ob jetzt der Kaffee gefällig sei?

Es war eilf Uhr. Wo war benn bie Zeit zwischen geftern und heute hingegangen? Meine erste Frage war,

wie ich benn zu Bett gekommen fei?

Der Rellner staunte mich an und meinte mit sonder=

barem Lächeln, das müffe ich beffer wiffen als er.

"Berzeihen ber Serr Doctor," unterbrach mich ber Geschwätzige. "Sie haben nicht soupirt. Sie waren ja Alle zu Thee und Punsch auf Nr. 15."

"Richtig, auf Rr. 15, wollte ich fagen. 3ft ber Berr

Professor schon auf?"

"Wiffen Sie benn nicht, bas fie fcon abgereift find?" fragte ber Rellner.

"Rein Wort;" verficherte ich ftaunenb.

"Er läßt sich Ihnen noch viel Mal empfehlen, und Sie möchten boch in T. bei ihm einsprechen; auch läßt er Sie bitten, seiner und bes gestrigen Abends recht oft zu gebenken, er habe es ja gleich gesagt."

er habe es ja gleich gesagt."
"Aha, ich weiß schon," sagte ich, benn mit einem Mal stel mir ein Theil bes gestern Erlebten ein. "Bann ift er

benn abgereift?"

"Gleich in ber Frühe," antwortete Jener, "noch bor bem Deconomierath und bem Herrn Oberforstmeister."

"Wie? so sind auch diese weggereist?"

"Ei ja!" rief ber staunende Rellner, "fo wiffen Gie

auch Das nicht? Auch nicht, baß Frau von Thingen und bie gnäbige Frau von Trübenau —" "Sie find auch nicht mehr hier?"

"Raum por einer balben Stunde find die gnädige Frau weggefahren," versicherte Jener. Ich rieb mir die Augen, um zu sehen ob ich nicht träume, aber es war und blieb fo. Jean ftand nach wie bor an meinem Bette und bielt bas Raffeebret in ber Hand.

"Und herr von Natas?" fragte ich Cleinlaut. "Ift noch hier. Ach das ift ein goldener herr. Wenn der nicht gewesen wäre, wir wären heute Nacht in die größte Verlegenheit gekommen."

"Wie fo?"

"Nun bei ber Fatalität mit der Frau von Tril-benau. Wer hätte aber auch dem gnädigen Geren zuge-traut, daß er so gut zur Aber zu lassen verstände?" "Zur Ader lassen? Herr von Natas?"

"Ich febe, ber herr Doctor find febr frühzeitig ju Bette gegangen, und haben eine ruhigere Nacht gehabt, als wir."

Jean belehrte mich in leichtfertigem Ton: "Es mochte faum eilf Uhr gewesen sein, die Geschichte mit ber Polizei war schon vorbei -"

"Was für eine Geschichte mit ber Polizet?

"Nun, Nr. 15 ist vorn heraus, und weil, mit Permiß zu sagen, dort ein ganz höllischer Lärm war, so kam die Runde in's Haus und wollte abbieten, Herr von Natas aber, der ein guter Bekannter des Herrn Polizeilieutenants fein muß, beruhigte sie, baß sie wieber weiter gingen. Also gleich nachber kam bas Kammermädchen ber Frau von Trübenau herabgestürzt, ihre gnädige Frau wolle fter= ben. Sie können fich benken, wie unangenehm fo etwas in einem Gasthof Nachts zwischen eilf und zwölf Uhr ist. Wir wie der Wind hinauf, auf der Treppe begegnet uns Herr von Natas, fragt, was das Rennen und Laufen zu bedeuten habe, hört kaum, wo es sehlt, so läuft er in sein Zimmer, holt sein Etui und ehe fünf Minuten vergehen, hat er ber gnädigen Frau am Arm mit der Lancette eine Aber geöffnet, daß das Blut in einem Bogen auffprang.

Sie schlug die Augen wieder auf und es war ihr bald wohl, doch versprach Herr von Natas, bei ihr zu wachen."

-"Ei! was Sie fagen, Jean!" rief ich voll Berwunderung.

"Ja, warten Sie nur! Raum ift eine Stunde vor= bei, so ging ber Tang von Neuem los. Auf Rr. 18 läutete es, daß wir meinten, es brenne brüben in Caffel. Des Herrn Deconomieraths Rosalie hatte ihre hufterischen Anfälle bekommen. Der Alte mochte ein Glas über Durft haben, benn er sprach vom Teufel, der ihn und sein Kind holen wolle. Wir wußten nichts Anderes, als wieder unsere Zustucht zu Herrn von Natas zu nehmen. Er hatte versprochen, bei Fran von Trilbenau mit dem Kammermädchen zu wachen; aber lieber Gott, geschlafen muß er haben wie ein Dachs, benn wir pochten brei, vier Mal, bis er uns Antwort gab, und die Kammerfate war nun gar nicht mehr zu erwecken."

"Run, und ließ er ber schönen Rosalie gur Aber?"

"Nein, er bat ihr, wie mir Lieschen fagte, Senfteig zwei Sand breit auf's Berg gelegt, barauf foll es fich balb gegeben haben."

"Armer Professor!" bachte ich, "bein hilbsches Röschen mit ihren sechzehn Jährchen und biefer Natas in traulicher Stille ber Nacht, ein Pflafter auf bas pochenbe Berg pappend."

"Der Herr Papa Deconomierath war wol fehr angegriffen burch bie Geschichte?" fragte ich, um über bie Sache

in's Klare zu kommen.

"Es ichien nicht, benn er ichlief icon, ehe noch Lieschen mit bem hirfchorngeift aus ber Apothete guriidfam. Aber es läntet im zweiten Stock und bas gilt

mir." Er fprach's und flog pfeilschnell bavon.

So mar auf einmal die luftige Gefellichaft zerftoben; und boch wußte ich nicht, wie Dies alles jo plötzlich kommen konnte. Ich entsann mich zwar, daß gestern bei bem Bunsch etwas Sonderbares vorgefallen war; was es aber gewesen sein mochte, konnte ich mich nicht erinnern.

Sollte Natas mir Aufschluß geben tonnen? Doch, wenn ich recht nachsann, mit Natas war Etwas vorge= fallen. Der Professor schwankte in meiner Erinnerung umher — am besten bauchte mir, zu Natas zu gehen und ihn um bie Ursache bes schnellen Aufbruchs zu befragen.

3ch warf mich in die Rleiber, und ehe ich noch ganz mit der kurzen Toilette fertig war, brachte mir ein Lohn=

lakei folgendes Billet:

"Ew. Bohlgeboren wilrben mich unendlich verbinben, wenn Sie vor meiner Abreise von hier, die auf ben Mittag sestgesetzt ist, mich noch ein Mal besuchen wollten. v. Natas."

Rengierig folgte ich diesem Ruf und traf ben Freund reiseserig zwischen Koffern und Kästchen siehen. Er kam mir mit seiner gewinnenden Freundlichkeit entgegen, doch genirte mich ein unwerkennbarer Zug von Fronie, der heute um seinen Mund spielte und den ich sonst nie an ihm bemerkt hatte.

Er lachte mich aus, baß ich mich vor ben Damen als schwachen Trinker ausgewiesen und einen harbeutel mir umgeschnallt habe, erzählte mir, baß ich selig entschlafen sei und fragte mich mit einem lauernden Blick, was ich

noch von gestern Nacht wiffe?

3ch theilte ihm meine berworrenen Erinnerungen mit, er belachte fie berglich und nannte fie Ausgeburten ei-

ner franken Phantasie

Die Abreise ber ganzen Gesellschaft gab er einer grofen herbsteilichkeit Schuld, welche in Worms gehalten werbe. Sie seien Alle, sogar ber morose Deconomierath, borthin gereist; ihn selbst aber rusen seine Geschäfte ben Rbein binab.

Die Zufälle ber Trübenau und ber schönen Rosalie maß er bem starken Punsch bei und frente sich, burch Liebhaberei gerade so viele medicinische Kenntnisse zu besitzen,

um bei folden fleinen Zufällen helfen zu fonnen.

Bir hörten ben Bagen vorsahren, ber Kellner melbete bies und brachte von dem dantbaren Hotel eine Flaiche bes ältesten Rheinweins. Natas hatte sie verdient, denn wahrlich, nur er hatte uns so lange hier geseffelt.
"Sie sind Schriftseller, lieber Doctor?" fragte er mich.

"Sie sind Schriftseller, lieber Voctor?" fragte er mich, während wir den narkotisch dustenden Abschiedskrunk aus-

schlürften.

"Wer pfuscht nicht beutzutage etwas in bie Literanre'" antwortete ich ihm. "Ich habe mich früher als Dichter versucht, aber ich sah bald genug ein, daß ich nicht für die Unsterblickeit singe. Ich griff daher einige Tone tieser und übersetze unsterbliche Werke fremder Nationen sür's liebe deutsche Publikum."

Er lobte meine bescheidene Resignation, wie er es nannte, und fragte mich, ob ich mich entschließen könnte, die Memoiren eines be rühmten Mannes, die bis jett nur im Manuscript vorhanden seien, zu übersetzen? "Borans-gesetzt, daß Sie dechiffriren können, ift es eine leichte Arbeit für Sie, ba ich Ihnen ben Schliffel bagu geben würde. und bas Manuscript im Hochbeutschen abaefaßt ift."

Ich zeigte mich, wie naturlich, fehr bereitwillig bazu. Dechiffriren verftand ich fruber und hoffte es mit wenig Uebung vollkommen zu lernen. Er schloß ein schönes Kästchen von rothem Saffian auf und überreichte mir ein vielfach jufammengebundenes Manuscript. Die Zeichen trochen mir bor dem Auge umber, wie Ameisen in ihren aufgeftorten Bügelden, aber er gab mir ben Schliffel feiner Beheimschrift, und bie Arbeit ichien mir noch einmal fo leicht.

Bir umarmten uns und fagten uns Lebewohl. Unter warmem Dank für seine Güte, bie er noch zuletzt für mich gehabt, für bie schönen Tage, bie er uns bereitet habe, begleitete ich ihn an den Wagen. Die Wagenthüre schloß sich, der Postillon hieb auf seine vier Rosse, sie zogen an, und die interessante Erscheinung slog von hinnen; aber aus dem Innern des Wagens glaubte ich jenes heisere Lachen zu vernehmen, das ich von gestern her unter den Bruchfillden meiner Erinnerung bewahrte.

Mis ich die Treppe hinaufstieg, händigte mir ber Dberfellner einen Brief ein. Der Profeffor habe ibm folden ju meinen eigenen Sanden gu übergeben befohlen, ich

rif ihn auf -

"Berehrter, Werthgeschätzter!

"Ich bin in Begriff, mein Roff zu besteigen und aus biefer Sohle bes brullenben Löwen zu entstiehen. Ich sage Ihnen schriftlich Lebewohl, weil fie aus ber tobtahnlichen

Betänbung, die Gie härter als uns Alle befallen hat. nicht zu weden find. Daß unfer fröhliches Zusammenleben so schauerlich enden mußte! Nicht wahr, lieber Zweifler, jest haben Gie es flar, bag biefer Natas nichts Anderes als ber leibhaftige Satan war!"

"Er schaut mir vielleicht in diesem Augenblick über-bie Schulter und lieft, was ich fage, aber bennoch schweige ich nicht. Den armen Deconomierath und fein Töchterlein, die blaffe Trübenau, meine schöne Thingen, ben Hauptmann und den Oberforstmeister hat er in feinem Ret. Gott gebe, baß er Sie nicht auch geföbert hat. Mich hat er halb und halb, benn ich habe allzutief eingebiffen in feine mit demischen Ibeen bespickte Angel. 3ch reiße mich los und mache, daß ich fortfomme."

"Abien, Befter! Montag ben 7. October, Früh 6 Uhr." Bett fehrten meine Erinnerungen in Schaaren gurud. Ja, es war der Teufel, der sein Spiel mit uns gespielt hatte; es war ber Teusel, bem es gestern Spaß gemacht hatte, uns zu ängstigen; es mußten bes Teusels Memoi-ren sein, die ich in der Hand hielt.

Wer ftand mir aber bafür, bag biefe Schriftzüge mir nicht durch die Augen in's hirn hinauftrochen und mich wahnsinnig machten und konnte ich mich nicht gerade ba= durch, daß ich ben Dechiffreur und Decopissen des Satans machte, unbewußt in seine Leibeigenschaft hineinschreiben ?

3d padte bie Sanbidrift in meinen Roffer und reifte bem Professor nach, um ihn um Rath zu fragen. Aber in Worms traf ich feine Spur von irgend Ginem ber luftigen Gesellschaft in ben brei Reichstronen. Entweber hat fie ber Satan eingeholt und in feinem achtsitzigen Wagen in sein ewiges Reich gehaudert, oder hat er mich in den April geschickt. Das Lettere fcbien mir mabricein=

In Worms aber traf ich einen frommen Beiftlichen, ber an ber Domfirche angestellt war. 3ch trug ihm meinen Fall por und erhielt den Bescheid, ich solle so viele Meffen barilber lefen laffen, als bas Manuscript Bogen enthalte. Der Rath schien mir nicht übel. Ich reiste in meine Beimat und schickte am nachsten Sonntag ben er sten Satansbogen in die Kirche. Probatum est; am Montag fing ich an zu bechiffriren, und habe noch nicht das geringste Spukhafte weder an dem Papier noch an

Bon meinen Genoffen in Maing habe ich indeffen menig mehr gehört. Der Prosessor fährt fort, burch seine Entbeckungen in ber Chemie zu glänzen, und ich fürchte, er ist auf bem Wege, bem Satan Gehör zu geben, ber ihn zu einem Berzelius machen will. Der Hauptmann foll sich erschoffen haben, Frau von Thingen aber, die schone Bittwe, hat, nach einer Anzeige im Hamburger Corre-spondenten, vor nicht gar langer Zeit wieder geheirathet.

# Die Studien des Satan auf der berühmten Universität . . . . . en.

"Betrogene Betrüger! Eure Ringe Sind alle drei nicht acht; der achte Ring Bermuthlich ging verloren." Leffing's Nathan III. 7.

# Fünftes Kapitel.

Ginleitende Bemerfungen.

Alle Welt schreibt ober lieft in biefer Zeit Memoiren; in den Salons ber großen und kleinen Residenzen, in ben Ressourcen und Cassino's ber Mittelstäbte, in den Tabagien und Aneipen der kleinen spricht man von Memoiren, urtheilt über Memoiren und erzählt nach Memoiren, ja es könnte scheinen, es sei seit zwölf Jahren nichts Merkwürdiges mehr auf der Erde, als ihre Memoiren. Män= ner und Frauen ergreifen die Feber, um ben Menschen schriftlich barzuthun, daß auch fie in einer merkwürdigen Zeit gelebt, daß auch fie sich einst in einer Sonnennahe bewegt haben, die ihrer sonst vielleicht gehaltlosen Berson einen Nimbus von Bebeutsamkeit verliehen.

Gefrönte Häupter, nicht zufrieben, sich aus ihrer frlihe-ren Granbezza, wo sie, wie in ber Bilberbibel, mit ber

Krone auf dem Haupt zu Bette gingen, erhoben zu haben, nicht zufrieden damit, daß sie auf Eurierreisen Europa von einem Ende dis zum andern durchstiegen, um sich gegenseitig ihrer Freundschaft zu versichern, schreiben Memoiren sür ihre Bölker, erzählen ihnen ihre Schickale, ihre Reisen. Die Mitwelt ist zur Nachwelt gemacht geworden, man hat ihr einen neuen Maßstab, wornach sie die Handelungen richte, in die Hände gegeben; es sind die Memoiren.

Große Generale, berühmte Marschälle, weit entsernt, das Beispiel jenes Kömers nachzuahmen, der in der Muße des Friedens die Thaten der Legionen unter seiner Filherung der Nachwelt würdig zu überliefern glandte, wenn er von sich nur immer in der dritten Kerson spräche, haben den bescheideneren Weg eingeschlagen, sprechen von sich, wie es Männern von solchem Sewichte ziemt als ich, bauen aus ihren Mennoiren ein Odeon in verzüngtem Maßstade und treten herzhaft vorne auf der Bühne auf. Mit Schlachtstücken im großen Styl becoriren sie die Coulissen, Staatsmänner und berühmte Damen, die große Armee und ihre lordeerbekränzten Abler, die ganze Mitwelt stellen sie im Hintergrund als Figuranten auf, sie selbst aber spielen ihre Sulla oder Brutus würdig des unsterblichen Talma.

Mundus vult decipi, b. i. die Leute lesen Memoiren; mas halt mich ab, benselben auch ein solches Gericht Gerngesehen vorzusetzen?

Man wendet vielleicht ein: "Der Schufter bleibe bei feinem Leisten, ber Satan hat sich nicht mit Memoiren-

schreiben abzugeben."

Eil wirklich? Und wenn nun dieser Satan boch einen Beruf hatte, Memoiren in die Welt zu streuen, wenn er boch so viel ober noch mehr gesehen hätte, als jene kriegerischen Diplomaten ober biplomatischen Krieger, welche die Welt mit ihrem literarischen Ruhme anssehen; weln bem die Bulletins ihrer Siege zu erwähnen ausgehört haben; wenn nun bieser arme Teusel einen Drang in sich silblte, auch sur einen homo literatus zu gesten?

"Ja, ich gestehe es mit Erröthen, je langer ich mich in meinem lieben Deutschland umbertreibe, besto unwiderfteh-

licher reißt es mich bin, ju fdriftftellern; und wenn es ben Damen erlaubt ift, die Finger mit Tinte zu beschmu-ten, so wird es boch bem Teufel auch noch erlaubt fein?

Und ba tomme ich auf einen zweiten Buntt; man fagt vielleicht gegen meine ichriftftellerifden Berfuche, ich fei fein Literatus, fein Mann bom Gewerbe 2c. Aber für's Erfte habe ich soeben die Damen, welche, wenn sie noch so gelehrt, boch keine Gelehrten von Profession find, anzuführen bie Ehre gehabt; fobann berufe ich mich auf jene Sohne bes Lagers, bie unter Gefahren groß geworben, unter Strapazen ergraut, keine Zeit hatten, Humaniora zu studien, und bennoch so glänzende Memoiren schreiben; ich behaupte brittens, daß das Borurtheil, ich sei ein un-flubirter Teusel, ganz falsch ist, denn ich bin in optima korma Doctor der Philosophie geworden, wie aus meinen Memoiren zu erfeben, und fann bas Diplom fcwarz auf weiß aufweisen.

Der Erzengel Gabriel, als ich ihn mit bem Plan, meine Memoiren auszuarbeiten, befannt machte, warnte mich mit bebenklicher Miene vor ben fogenannten Recenfenten. Er gab mir ju verfteben, baf ich übel wegfommen kunte, indem solche Niemand schonen, ja sogar neuerdings selbst Doctoren der Theologie in Berlin, Halle und Leip= zig hart mitgenommen haben. Ich erwiderte ihm nicht ohne Gelehrsamkeit, daß das Spriichwort, clericus cle-ricum non decimat, füglich auch auf mein Berhältniß zu ben Recenfenten angewandt werben fonne; werbe ich ja boch schon im alten Testament Satan, Abversarius, bas ift Wibersacher, genannt, was auch gang auf jene paffe; ben folagenoffen Beweis nehme ich aber aus bem neuen Tefta= ment; bort werbe ich Diabolos ober Berleumber genannt; ba nun Diabollein so viel sei als acerbe recensere, so muffe er, wenn er nur ein wenig Logif habe, ben Schluf von felbst ziehen können.

Der Erzengel bekam, wie natürlich, nicht wenig Respect oon meiner Gelehrsamkeit in Sprachen und meinte selbst,

daß es mir auf biese Art nicht sehlen könne.

Man wird bei Durchlefung biefer Mittheilungen aus neinen Memoiren vielleicht nicht jenes fustematische, rubige Fortschreiten ber Nebe finden, das den Werken tiefbenkender Geister so eigen zu sein pslegt. Man wird kürzere und längere Bruchstücke aus meinem Walten und Treiben auf der Erde finden und den innern Zusammenhang vermissen.

Man table mich nicht beswegen; es war ja meine Absicht nicht, ein Gemälbe dieser Zeit zu entwersen, man trifft beren genug in allen soliben Buchhandlungen Deutsch-

lands.

Der Memoirenschreiber hat seinen Zweck erreicht, wenn er sich und seine Stellung zu der Zeit, welcher er angehört, darstellt und darüber ressectirt; wenn er Begebenseiten entwickelt, die entweder auf ihn oder die Mitwelt nähere oder entserntere Beziehung haben, wenn er berühmte Zeitgenossen und seine Berhältnisse zu ihnen dem Auge vorsführt. Und diese Forderungen glaube ich in meinen Memoiren ersüllt zu haben, sie sind es wenigstens, die mich bei meiner Arbeit leiteten, die meine Kühnheit vor mir rechtsertiaten, vor einem gelehrten Publikum als Schriftseller aufzutreten.\*)

lleber Perfönlickeit, über berühmte Abstammung ober glänzende Berhältnisse hat der Teusel nichts zu sagen. Bas etwa darüber zu sagen sein könnte, habe ich in dem Abschnitt "Besuch dei Goethe" ausgesprochen und verweise

baber ben Lefer babin.

Fleißige Leser, d. i. solche, die Bogen für Bogen in einer Biertelstunde durchsliegen, mögen daher doch diesen Abschnitt nicht überschlagen, da er sehr zu besseren Berständniß der übrigen eingerichtet ist; sittsamen und ordentlichen Lesern habe ich hierüber nichts zu sagen, als, sie sollen das Buch weglegen, wenn sie sich langweilen.

Ehe sein Diener mit dem zweiten Bogen aus der Messe zurücksommt, hat der Unterzeichnete noch Zeit, einige Bemerkungen einzuslicken. Es scheint ihm nämlich, der Sa=

<sup>\*)</sup> Was der Satan hier ernskaft und gelehrt spricht, er geberdet sich beis nahe wie ein junger Candidat der Theologie, der jeine erste Predigt drucken icht. Annn. d. herausgaben.

tan besitze eine ziemliche Dosis Sitelkeit; man bemerke nur, wie wichtig er von jenem Abschnitt spricht, worin er über sich einige Bemerkungen macht; es wäre genug gewesen, wenn er nur angebentet hätte, daß Dies ober Jenes darin zu sinden sei, aber dem Leser zu empfessen, er möchte boch den Abschnitt, in welchem zene enthalten sind, nicht

überschlagen, ift fehr anmaßend.

Sodann die Unordnung, in welcher er Alles vordringt! Ein Anderer, wie z. B. der Herausgeber, hätte doch, wenn auch nicht mit dem Taufschein, was nun freilich beim Teusel nicht wol möglich ist, doch wenigstens mit der Begebenheit angefangen, die der Chronologie nach die erste ist. Ich habe das Manuscript flüchtig durchblättert (zu lesen, ehe jeder Bogen hinlänglich geweißt, nehme ich mich wohl in Acht) und fand, daß er mit Ereignissen anfängt, die der ganz neuen Zeit augehören, und nachber im bunten Gemische Menschen und ihre Thaten von zehn, zwanzig Iahren ausstreten läßt; man sieht wohl, daß er keine gute Schule gehabt haben muß.

Bu größerer Deutlichkeit, und baß ber geneigte Lefer trot bem Teufel mahlen fann, was er will, habe ich ben

Inhalt jedem einzelnen Capitel vorangesett.

Der Berausgeber.

#### Sechstes Capitel.

Bie der Satan die Universität bezieht und welche Bekanntschaften er bort macht.

Dentschland hat mir von jeher besonders wohlgefallen, und ich gestehe es, es liegt diesem Geständniß ein kleiner Egoismus zu Grunde; man glaubt nämlich dort an
mich wie an das Evangelium; jenen kühnen philosophichen Waghälsen, die auf die Gesahr hin, daß ich sie zu
mir nehme, meine Eristenz gekängnet und mich zu einem
lächerlichen Phantom gemacht haben, ist es noch nicht
gelungen, den glücklichen Kindersinn dieses Bolkes zu zerflören, in dessen ungetrister Phantasie ich noch immer
schwarz wie ein Mohr, mit Hörnern und Klauen, mit
Bocksfüßen und Schweif fortlebe, wie ihre Ahnen mich
gekannt haben.

Wenn andere Nationen durch die sogenannte Aufflärung so weit hinausgeschraubt sind, daß sie, ich schweige von einem Gott, sogar an keinen Teusel mehr glauben, so sorgen hier unter diesem Volke sogar meine Erbseinde, die Theologen, dassür, daß ich im Ausehen bleibe. Hand in Hand mit dem Glauben an die Gottheit schreitet bei thinen der Glaube an mich, und wie oft habe ich das mir so süße Wort auß ihrem Munde gehört: "Anathema sit, er glaubt an keinen Teusel."
Ich sann mich daher recht ärgern, daß ich nicht schon

Ich kann mich baber recht ärgern, daß ich nicht schon früher auf ben vernünftigen Gedanken gekommen bin, meine freie Zeit auf einer Universität zu verleben, um bort zu sehen, wie man mich von Semester zu Semester

sustematisch tractirt.

Ich konnte nebenbei noch Manches profitiren. Alle Welt ist jeht civilifirt, sein, gesittet, belesen, gelehrt. Schon oft, wenn ich einen guten Schnitt zu machen gebachte, sand es sich daß mir ein guter Schulsach, etwas Philosophie, alte Literatur, ja sogar etwas Medicin sehle; zwar, als das Magnetissren auftam, habe ich auch einen Cursus bei Mesmer genommen und nachher manche glick-liche Cur gemacht. Aber damit ist es heutzutage nicht gethan; daher die elenden Redensarten, die in Deutschand cursuren: ein dummer Teusel, ein armer Teusel, ein unwissender Teusel, was offendar auf meine vernachlässigte wissenschaftliche Bildung hindenten soll.

Es ift noch kein Gelehrter vom himmel gefallen, und ich bin vom himmel gefallen, aber nicht als gelehrt; darum entschloß ich mich, zu ftudiren, und wo möglich es in der Philosophie so weit zu bringen, daß ich ein ganz neues Spstem erfände, wovon ich mir keinen geringen Erfolg versprach. Ich wählte. . . . . en und zog im Herbst

des Jahrs 1819 daselbst auf.

Ich hatte, wie man sich benken kann, nicht versäumt, mich meinem neuen Stande gemäß zu costümiren. Mein Rame war von Barbe, meine Berhältnisse glänzend, das heißt, ich brachte einen großen Wechsel mit, hatte viel baar Geld, gute Garberobe und hütete mich wohl, als

Neuling ober, wie man fagt, als Fuchs aufzutreten; sonbern ich hatte schon allenthalben ftubirt, mich in ber Welt

umgefehen.

umgelehen. Kein Wunder, daß ich schon den ersten Abend hössliche Gesellschafter, den nächsten Morgen vertraute Freunde und am zweiten Abend Brüder auf Leben und Tod am Arm hatte. Man denkt vielleicht, ich übertreibe; wäre ich Casvalier, so würde ich auf Ehre versichern und "Hol mich der Teusel" als Berstärkungspartikel dazu setzen, (denn "Auf Spre" und "Hol mich der Teusel" verhalten sich zu einander, wie der Spiritus lenis zum Spiritus asper) in meiner Lage kann ich blos meine Parole als Satan geben.

Es waren aute Jungen, die ich ba fand. Es begab fic bies aber folgenbermaßen : Man tann fich benten, baß ich nicht unvorbereitet kam; wer die deutschen Universi-täten nur entsernt kennt, weiß, daß ein an Sprache, Sitte, Kleidung und Denkungsart von der übrigen Welt ganz verschiedenes Bolk dort wohnt. Ich las des unserblichen herrn von Schmalz Werfe über die Universitäten, Sands Actenstüde, Haupt über Burschenschaften und Landsmann= schaften 2c., ward aber noch nicht recht klug baraus und merkte, daß mir noch Manches abging. Der Zusall half mir aus der Noth. Ich nahm in F. eine Retourchaise; mein Gesellschafter war ein alter Student, der seit acht Jahren sich auf die Medicin legte. Er hatte das Savoir vivre eines alten Burschen, und ich bestig mich, in den sechs Stunden, die ich mit ihm der Musenstadt zusuhr, an

ichm meine Rolle zu flubiren.
Es war ein großer wohlgewachsner Mann von vier bis fünfundzwanzig Jahren, sein Haar war dunkel und mochte früher nach heutiger Mode zugeschnitten sein, hing aber, weil der Studiosus die Kosten schene, es scheeren zu laffen, unordentlich um den Kopf; doch bemühte er sich, solches oft mit fünf Fingern aus der Stirne zu frifiren. Sein Gesicht war icon, besonders Nase und Mund ebel und fein gesormt, bas Auge hatte viel Ausbruck; aber welch sonderbaren Eindruck machte es, bas Gesicht war von der Sonne rothbraun angelausen; ein großer Bart wucherte von ben Schläfen bis jum Kinn herab, und um bie feinen Lippen hing ein vom Bier gerötheter Benriquatre.

Sein Mienenspiel war schrecklich und lächerlich zugleich, die Augenbrauen waren zusammengezogen und bildeten düstere Falten; das Auge blickte streng und stolz um sich her und maß jeden Gegenstand mit einer Hoheit, einer Würde, die eines Königssohnes würdig gewesen wäre.

Ueber die untern Partien des Gesichtes, namentlich über das Kinn konnte ich nicht recht klug werden, denn sie staken ties in der Cravatte. Diesem Kleidungsstückschieden der junge Mann dei weitem mehr Songsalt gewidenten halben Schuß höhe messend Muzug; diese beiläusig einen halben Schuß höhe messende Unde von schwarzer Seide zog sich, ohne ein Fältchen zu wersen, don dem Kinn inclusive dis auf das Brustdein crclusive und dise det auf diese Art ein seines Manerwert, auf welchem der Kopf ruhte; seine Kleidung bestand in einem weißegelben Koch, den er Flans, in zärtlichen Augendlichen wol auch Gottsried nannte, und welchem er von Speisen und Getränken mittheilte; dieser Gottsried Flaus reichte bis eine Spanne über dem Knie und schloß sich eng um den ganzen Leib; auf der Brust war er offen und zeigte, so viel die Cravatte sehen ließ, daß der Herr Studiosus mit Wäsche nicht gut versehen sein misse.

Beite, wellenschlagende Beinkleiber von schwarzem Sammt schlossen sich an bas Oberkleid an; die Stiefel waren zierlich gesormt und bienten ungeheuren Sporen

von polirtem Gifen zur Folie.

Auf bem Kopfe hatte ber Studiosus ein Stückhen rothes Tuch in Form eines umgekehrten Blumenscherben gehängt, das er mit vieler Kunst gegen den Wind zu balanciren wußte; es sah komisch aus, sast, wie wenn man mit einem kleinen Trinkglas ein großes Kohlhaupt bedecken wollte.

Ich hatte Zachariä's unsterblichen Renommisten zu gut studirt, um nicht zu wissen, daß, sobald ich mir eine Blöße gegen den Herrn Bruder gebe, sein Respect vor mir auf ewig verloren sei; ich merkte ihm daher seine Augenbrauensfalten, sein ernstes, abmessendes Auge, so viel es ging, ab

und hatte bie Freude, bag er mich gleich nach ber erften Stunde auffallend vor bem "Philifter und bem Florbefen," auf beutsch, einem alten Professor und seiner Tochter, welche unfre übrige Reifegefellicaft ausmachten, auszeichnete. In ber zweiten Stunde hatte ich ihm schon geftanden, daß ich in Riel studirt und mich schon einige Mal mit Glud gefolggen habe, und ehe wir nach . . . . en einfuhren, hatte er mir versprochen, eine "fire Kneipe," bas beißt, eine auffändige Wohnung auszumitteln, wie auch mich unter

Die Leute zu bringen.

Der Berr Studiofus Bilrger, fo bieg mein Gefells fcafter, ließ an einem Wirthshaus vor ber Stadt anhalten und lud mich ein, seinem Beispiele zu folgen und bier auf die Beschwerden ber Reise ein Glas zu trinken. Die ganze Fensterreihe bes Wirthshaufes mar mit rothen und schwarzen Mützen bebeckt; es war nämlich eine gute Anzahl ber herren Studiost hier versammelt, um die neuen Ankömmlinge, die gewöhnlich am Ansang des Se-mesters einzutressen pflegen, nach gewohnter Weise zu empfangen. Bürger, ber alte, "längst bemoofte" Bursche, hatte sich schon unterwegs mit dem Gedanken gekipelt, baß feine Kameraben uns für "Füchfe" halten merben, und mirklich traf feine Bermuthung ein.

Ein Chorus von wenigstens breifig Baffen fcoll von ben Fenftern berab; fie fangen ein berühmtes Lieb, bas

anfängt:

Bas fommt dort von der Boh'?

Während bes Gefanges entstieg mein Gefährte majestätisch ber Chaife, und faum hatte er ben Boben berührt, fo er= hob er fein furchtbares Saupt und fdrie zu ben Tenftern empor:

"Was schlagt Ihr für einen Randal auf, Kameele! Seht Ihr nicht, daß zwei alte Hand dunft, nameeiel Seht Ihr nicht, daß zwei alte Huffer aus biesem Philiserkarren gestiegen kommen?" (auf beutsch: Lärnt boch nicht so sehr, meine Herren, Sie sehen ja, daß zwei alte Studenten aus dem Wagen steigen).

Der allgemeine Jubel unterbrach ben erhitzten Rebener: "Bitrger! Du altes fibeles Haus!" schrieen die Musensöhne und stürzten die Treppen herab in feine Arme;

bie Raucher vergaßen, ihre langen Pfeisen wegzulegen, bie Billarbspieler hielten noch ihre Quenes in ber Sand. Sie bilbeten eine Leibwache von sonderbarer Bewaffnung

um ben Angekommenen.

Doch der Ebelmittige vergaß in seiner Glorie auch meiner nicht, der ich bescheiben auf der Seite stand, er stellte mich den ältesten und angesehensten Männern der Gesellschaft vor und ich wurde mit herzlichem Handschlag von ihnen begrüßt. Man sührte uns in wildem Tumult die Treppe hinan, man setzte mich zwischen zwei bemooste Pängler an den Frenplatz, gab mir ein großes Päßglas voll Bier, und ein Fuchs mußte dem neuen Ankömmeling leine Reise abtreten ling feine Bfeife abtreten.

ling seine Pseise abtreten.

So war ich denn in .....en als Student ein gessichtet, und ich gestehe, es gesiel mir so übel nicht unter diesem Bölschen. Es herrschte ein offener, zutraulicher Ton, man brauchte sich nicht in den Fesseln der Convenienz, die gewiß dem Teusel am lästigsten sind, umberzuschleppen, man sprach und dachte, wie es Einem gerade gesiel. Wenn man bedenkt, daß ich gerade im Herbst 1819 dortshin kan, so wird man sich nicht wundern, daß ich mich vom Ansang gar nicht recht in die Conversation zu sinden wußte. Denn einmal machten mir zene Kunstwörter (Termini technici) von welchen ich oben schon eine kleine Brobe mini technici), von welchen ich oben ichon eine kleine Brobe gegeben habe, viel zu schaffen; ich verwechselte oft "Sau," das Glück, mit "Bech," was Unglück bedeutet, wie auch "holzen," mit einem Stock schlagen, mit "pauken," mit andern Waffen sich schlagen.

Aber auch etwas Anderes siel mir schwer; wenn näm-

lich nicht von Hunden, Paufereien, Besen voer bergleichen gesprochen wurde, so siel man hinter dem Bierglas in ungemein transcendentale Untersuchungen, von welchen ich Anfangs wenig oder gar nichts verstand, ich merkte mir aber die Hauptworte, welche vorkamen, und wenn ich auch in die Conversation gezogen wurde, so antwortete ich mit ernster Miene: "Freiheit, Baterland, Deutschium, Bolfs-

-thumlichkeit."

Da ich nun überdies ein großer Turner war und eigentlich teufelmäßige Sprünge machen konnte, da

ich mir sogar nach und nach ein langes Haar wachsen ließ, solches sein scheitelte und kämmte, und einen zierlich ausgeschnittenen Kragen über den deutschen Rock herauslegte, mich auch auf die Klinge nicht übel verstand, so war es kein Wunder, daß ich dalb in großes Ansehen unter diesem Volke kam. Ich benutzte diesen Einfluß so viel als möglich, um die Leute nach meinen Ansichten zu leiten und zu erziehen, und sie für die Welt zu gewinnen.

Es hatte sich nämlich unter einem großen Theil meiser Commilitonen ein gewisser frömmelnder Ton eingeschlichen, der mir nun gar nicht behagte und nach meisner Meinung sich auch nicht für junge Leute schicke. Wenn ich an die jungen Herren in London und Paris, in Berslin, Bien, Frankfurt 2c. dachte, an die vergnügten Stunden, die ich in ihrem Kreise zubrachte; wenn ich diese Leute dagegenhielt, die ihren skreise zubrachte; wenn ich biese Leute dagegenhielt, die ihren skreise zubrachte; wenn ich ter kräftigen Arme, ihren gefunden Berstand, ihre nicht geringen Kenntnisse nur auf dem Turnplatz, nicht im Tanzsaal, nur zu überschwenglichen Ideen und Idealen micht zu lebhaften Witz, zu seinem Spott, der das Leben würzt und aufregt, anwenden sch, wenn ich sie, statt schien Mödehen nachzusstegen, in die Kirche schieden sah, um einen ihrer orthodoren Brosessonen anzuhören, so konnte ich ein wisdriges Gesicht in mir nicht unterdrücken.

Sobald ich daher festen Fuß gesaßt hatte, zog ich einige lustige Brüber an mich, lehrte sie neue Kartenspiele, sang ihnen ergötzliche Lieber vor, wußte sie durch Witzund dergleichen so zu unterhalten, daß sich bald Mehrere anschlossen. Jett machte ich führere Angriffe. Ich stellte mich Sonntags mit meinen Gesellen vor die Kirchthie, musterte mit geübtem Auge die vorübergehenden Damen, zog dann, wenn die Schästein innen waren, und der Kirchthier den Stall zumachte, mit den meinigen in ein Wirthshaus der Kirche gegenüber und bot Allem auf, die Gäste besser zu unterhalten, als der Dr. R. oder Prosessor

R. in ber Kirche feine Buhörer.

Ehe brei Wochen vergingen, hatte ich die größere Partie auf meiner Seite. Die Frommeren schrieen von Anfang über den roben Geift, der einreiße, und gaben zu be-

merten, bag wir driftliche Buriche feien; aber es half nichts, meine Perfissagen hatten jo gute Wirkung gethan, daß sie sich am Ende felbst schämten, in der Kirche gejehen 3u werden, und es gehörte zum guten Ton, jeden Sonn-tag vor der Kirchthür zu sein; aber bis hieher und nicht weiter. Die Wirthshäufer waren gefüllter als je, es wurbe viel getrunken, ja es rif bie Gitte ein, Wettkampfe im Trinfen zu halten, und, man wird es faum glauben, es gab fogar eigentliche Runfttrinfer!

Es predigte zwar Mander gegen bas einreißenbe Berberben, aber die Altbeutschen trösteten sich damit, daß ibre "Altwordern" auch durch Trinken excellirt haben; die Frömmsten ließen sich große humpen verjertigen und Berlichingen oder gar wie hermann ber Cherusker ichluden konnten. Den Feineren, Gebildeteren war es natürlich vom Anfang auch ein Gränel, ich verwies sie aber auf eine Stelle bei Jean Baul. Er fagt nämlich in feinem unüber=

trefflichen Quintus Fixlein:

"Gerufalem bemerkt fcon, bag bie Barbarei, bie oft hart hinter bem iconften, bunteften Flor ber Wiffenichaften aufsteigt, eine Urt von ftarfendem Schlammbab fei, um bie lleberfeinerung abzuwenden, mit ber jener Flor bebrobe; ich glaube, daß Einer, ber erwägt, wie weit bie Biffenschaften bei einem Studirenden fleigen, bem Mufenfohne ein gewiffes barbarifches Mittelalter, bas jogenannte Burschenleben, — gönnen werde, das ihn wieder so stählt, daß die Verfeinerung nicht über die Grenze geht."

Wenn ein Meifter, wie Jean Baul, bem ich hiemit für diese Stelle meinen herzlichen Dank öffentlich sage, also sich ausspricht, was konnten die Kleinmeister und Künger dagegen? Sie setzen sich auch in die schwarzgerauchte Kneipe, "verschlammten" sich recht tüchtig in dem "barbarischen Mittelalter" und hatten kraft ihres inwohnenben Genies meine alteren Boglinge balb überholt.

## Siebentes Kapitcl.

Satan besucht die Collegien; was er barin lernte.

Indessen ich auf die beschriebene Beise praktisch lebte und leben machte, vergaß ich auch das Die eur die nicht und legte mich mit Ernst auf's Theoretische. Ich hörte die Bhilosophen und Theologen und hospitirte nicht unssteißig bei den Juristen und Medicinern. Ich hatte, um zuerst über die Philosophen zu reden, von einem der hellsten Lichter jener Universität, wenn in der Ferne von ihm die Rede war, oft sagen hören, der Kerl hat den Tenfel im Leib. Sine solche geheinnisvolle Tiese, wollte man behaupten, solche überschwengliche Gedanken, solche Gedrungenheit des Stuls, eine so hinreisende Beredtsamsseit ein noch nicht gesunden worden in Israel. Ich habe ihn gesört und verwahre mich seierlich vor jenem Urtheit, als ob ich in ihm gesessen wäre. Ich habe schon viel ausgestanden in der Welt, ich din sogar Gr. Matthäl VIII. 31 und 32 in die Säne gesahren, aber in einen solschen Philosophen? — Kein, da wollte ich mich doch bedankten!

Was der gute Mann in seinem schläfrigen, unangenehmen Ton vordrachte, war für seine Inhörer so gut als Französisch sir einen Eskimo. Man mußte Alles gehörig in's Deutsche übersehen, ehe man darüber in's Klare kam, das er ebensowenig stiegen könne, wie ein anderer Mensch auch. Er aber machte sich groß, weil er aus seinen Schlüssen sich eine himmelhohe Sakobsleiter gezimmert und solde mit mystischem Firniß angepinselt hatte. Auf dieser kletterte er nun zum blauen Aether hinan, versprach aus seiner Sonnenhöhe heradzurusen, was er geschaut habe, er stieg und stieg, bis er den Kopf durch die Wolken stieß, blidte hinein in das reine Blau des Himmels, das sich auf dem grünen Grasboden noch viel hübscher ausnimmt als oben, und sah, wie Sando Bansa, als er auf dem bölzernen Kserd zur Sonne ritt, unter sich die Erde so groß wie ein Senstorn und die Menschen mie Mücken,

über sich — Nichts. Sie kommen mir vor, die guten Leute dieser Art, wie bie Männer von Babel, die einen großen Leuchtthurm bauen wollten für alles Bolf, damit sich Keiner verlause in der Büste, und siehe ba, der Herr verwirrte ihre Sprache, daß weder Meister noch Gesellen einander mehr verstanden.

Da sobe ich mir einen andern der dortigen Philosfohen; er las über die Logif und beducirte Jahr ein Jahr aus, daß zwei Mal zwei vier sei, und die herren Studiosi schrieben ganze Stöße von Heften, daß zwei Mal zwei vier sei. Dieser Nann blieb doch ordentlich im Black felb und manberte seinem Ziele mit größerer Gelaffen-beit zu, als seine illustren Collegen, Die, wenn ein Anderer ihr Gemafche nicht Evangelium nannte, Antifritifen und Metafritifen ber Antifritifen in alle Welt aussandten.

Ich gestehe redlich, der Teusel amissirt sich schlecht bei so bewandten Dingen. Ich schling den Weg zu einem andern Hörsaal ein, wo man über die Seele des Menschen docirte. Gerechter Himmel! Benn ich so viel Umftände machen müßte, um eine lüberliche Seele in mein Fegfeuer

machen mißte, um eine liberliche Seele in mein Fegfeuer zu beduciren! Der Mensch auf dem Katheder malte die Seele auf eine große schwarze Tasel, und sagte: "So ist sie, meine Herren!" Damit war er aber nicht zufrieden, er behauptete, sie sitze oben in der Zirbeldrüse. Ich quittirte die Philosophen und besuchte die Theolo-gen. Um meine Leute näher kennen zu ternen, beschlosich an einem Sonntag nach der Kirche Einem oder dem Andern meine Biste abzustatten. Ich seinem oder dem schwarz, daß ich ein ziemlich theologisches Air hatte, und trat meinen Marsch an. Man hatte mir vorhergesagt, ich sollte keinen zu voreiligen Schluss auf den reinen und ich sollte keinen zu voreisigen Schluß auf den reinen und frommen Charakter dieser Männer machen, sie seien et-was nach dem alttestamentarischen Costiim, vernachlässigen außere Bilbung und fallen baburch leicht in's Linkifche.

Mein Berg mit Gebulb gewaffnet, trat ich in bas Bimmer des ersten Theologen. Aus einer bläulichen Rauch= wolke erhob sich ein dider ältlicher Mann in einem groß= geblümten Schlafrod, eine ganz ichwarze Meerschaumpfeife in der Hand. Er machte einen kurzen Knix mit dem Kopf und fab mich bann ungebulbig und fragend an. 3ch fette

ihm auseinander, wie mich die Philosophie gar nicht befrie-digte, und daß ich gesonnen sei, einige theologischen Colle-gien zu besuchen. Er murmelte einige unverständliche, aber,

gien zu besuchen. Er murmette einige inwerstandtige, abet, wie es schien, gelehrte Bemerkungen, verzog beisällig läschelnd den Mund und schritt im Zimmer auf und ab. Ich setzte die Einladung, ihn auf seinem Spaziergang zu begleiten, voraus und schritt in eben so gravitätischen Schritten neben ihm her, indem ich ausmerksam lausche, was sein gelehrter Mund weiter vorbringen werde. Bers was sein getehrter Willio weiter vordringen werde. Betsgebens! Er grinste hie und da noch etwas weniges, sprach aber kein Wort weiter, wenigstens verstand ich nichts als die Worte: "Pseise rauchen?" ich merke, daß er mir höfslich eine Pseise anbiete, konnte aber keinen Gebrauch das von machen, denn er rauchte wahrhaftig eine gar zu schlechte Rummer.

Nummer.

3ch habe mir schon lange abgewöhnt, über irgend etwas in Berlegenheit zu gerathen, sonst bätte dieses absurde Schweigen des Prosesson mich gänzlich außer Fassung gebracht. So aber ging ich gemächlich neben ihm her, kehrte um, wenn er umkehrte, und zählte die Schritte, die sein Zimmer in der Länge maß. Nachdem ich das alte Ameublement, die verschiedenen Kleider und Wäschrubera, die auf den Stühlen umherlagen, das wunderliche Chaos seines Arbeitstisches gemustert hatte, wagte ich meine drüßenden Blicke an den Prosessor seinen Aussehen war höchst sonder ab den Prosessor ihm dinn und lang um die Slatze, die gestrickte Schlasmitze hielt er unter dem Arm. Der Schlaftvock war an dem Ellbogen zerrissen und hatte verschiedene Löcher, die durch Undorssichtigkeit binund hatte verschiebene Löcher, die durch Unvorsichtigkeit hin-eingebrannt schienen. Das eine Bein war mit einem schwarz-seibenen Strumps, und der Fuß mit einem Schnallenschub bekleibet, ber andere stak in einem weiten, abgelaufenen Filzpantoffel, und um das halbentblößte Bein hing ein gelblicher Soden. She ich noch während des unbegreiftigen Stillschweigens des Theologen meine Bennerkungen weiter sortsehen konnte, wurde die Thüre aufgerissen, eine große, burre Frau, mit ber Röthe bes Borns auf ben ichma= Ten Wangen, stürzte berein.

"Nein, bas ift boch zu arg, Blafius!" forie fie, "ber

Rüster ist da und sucht Dich zum Abendmahl. Der Deskan steht schon vor dem Altar, und Du steckt noch im Schlafrod !"

"Beiß Gott, meine Liebe," antwortete ber Doctor gelaffen, "das habe ich häßlich vergeffen! Doch fieh, einen Fuß hatte ich schon zum Dienste des Herrn gerüftet, als mir ein Gedanke einfiel, ber ben Doctor Baulus weib-

lich schlagen muß."

Dhne barauf gu achten, baf er fich beinahe ber letten Sille beraube, wollte er eilfertig ben Schlafrod herunterreißen, um auch fein übriges Cabaver jum Dienft bes herrn zu schmuden. Sein Sheweib aber fiellte sich mit einer schnellen Wendung vor ihn hin und zog die weiten Falten ihrer Kleider auseinander, daß vom Prosessor Nichts mehr sichtbar war.

"Sie verzeihen, Herr Canbibat," sprach fie, ihre Wuth kaum unterbrückend. "Er ift so im Amtseiser, daß Sie ihn entschuldigen werden. Schenken Sie uns ein anber Mal das Bergnügen. Er muß jetzt in die Kirche."

36 ging ichweigend nach meinem but und lieft ben Shemann unter ben Sanben feiner liebenswürdigen Kantippe. "Ein schöner Anfang in ber Theologie!" Dachte ich, und die Luft, die übrigen geiftlichen Manner gu befuchen, war mir ganglich vergangen. Doch beschloß ich, einige Borlesungen mit anguboren, was ich auch ben Tag nachher ausführte.

Man bente fich einen weiten, niebrigen Gaal, vollge= pfropft mit jungen Leuten in ben abenteuerlichsten Geftalten. Milten von allen Farben und Formen, lange herabwallenbe, furge emporfteigenbe Baare, Barte, an welchen fich ein Sapeur ber alten Garbe nicht hatte fchamen burfen, und fleine, zierliche Stutbartden, galante Fräde und hohe Cravatten, neben beutschen Röden und Sellenbreiten Hembkragen. So saßen die jungen geistlichen Herren im Collegium. Bor sich hatte jeder eine Mappe, einen Stoß Papier, Linte und Feder, um die Worte der Weisheit gleich ad notam zu nehmen. "D Platon und Sofrates!" bacht ich, "hätten eure Studiosen und Akade-miker nachgeschrieben, wie manches Wort tieser, heiliger

Weisheit wäre nicht umsonst verrauscht; wie majestätisch müßten sich die Folianten von Socratis opera in mancher

Bibliothet ausnehmen!"

Jett wurden alle Häupter entblößt. Eine kurze, diche Gestalt brängte sich durch die Reihen der jungen herren dem Katheder zu, es war der Doctor Schnatterer, den ich gestern besucht hatte. Mit Wonnegesühl schien er die Bersfammlung zu überschanen, hustet dann etwas weniges und begann:

"Bochachtbare, Hochansehnliche!" (Damit meinte er Die,

welche sechs Thaler Honorar zahlten.)

"Berthgefdätte!" (Die, welche bas gewöhnliche Sonorar

"Meine Herren!" (Das waren Die, welche nur bie Hat nun hob er seinen Sermon an, die Federn raffelten, das Papier knirschte, er aber schaute herab wie ber Mond aus

Regenwolfen.

Ich hätte zu keiner gelegeneren Zeit diese Vorlesungen besuchen können, denn der Doctor behandelte gerade den Abschnitt De angelis malis, worin ich vorzüglich tractirt zu werden hoffen durfte. Wahrhaftig, er ließ mich nicht ju wertoen hoffen vurste. Wagrhaftig, er tieß mich nicht lange warten. "Der Teufel," sagte er, "überredete die ersten Menschen zur Sinde und ist noch immer gegen das ganze Menschengeschlecht seindlich gefinnt." Nach diesem Sat hoffte ich nun eine philosophische Würdigung diese Teufelsglaubens zu hören; aber weit gesehlt. Er blieb bei bem erften Wort Teufel fteben, und bag mich die Juden Beelzebub geheißen hätten. Mit einem Aufwand von Gelehrsamkeit, wie ich sie hinter dem armen Schlaf-rod nicht gesucht hätte, warf er nun das Wort Beelzebub brei Viertelstunden lang hin und her. Er bekauptete, bie Einen erklären, es bedeute einen Fliegenmeister, der die Mücken aus dem Lande treiben solle, Andere nehmen das Sephub nicht von den Mücken, sondern als Anklage, wie die Chalder und Sprier. Andere erklären Sephul als Grab, Sepulcrum. Die Febern schwirrten und flogen: so tiefe Gelehrsamkeit hört man nicht alle Tage. Zu jenen Baar Erflärungen hatte er aber volle brei Biertel-

ftunden verwendet, benn die Citate aus beiligen und profinnden verwendet, denn die Citate aus heiligen und pro-fanen Scribenten nahmen kein Ende. Bon Anfang hatte es mir vielen Spaß gemacht, die Dogmatik auf solche Beise getrieben und namentlich den Satan so gründlich anatomirt zu sehen. Aber endlich machte es mir doch Langeweile, und ich wollte schon meinen Platz verlassen, um dem unendlichen Gewäsch zu entsliehen, da ruhte der Doctor einen Angenblick aus, die Schnupstücker wurz-ben gebraucht, die Filse wurden in eine andere Lage ge-kracht die Kodorn ausgeschwirte wurd neu beschriften bracht, die Febern ausgesprist und neu beschnitten — Alles beutete barauf bin, baß jetzt ein Hauptschlag ge= schehen werde.

Und es war so. Der große Theologe, nachdem er die Meinungen Anderer aufgesihrt und gehörig gewürs digt hatte, begann jeht mit Salbung und Würde seine

eigene Meinung zu entwickeln.

Er fagte, baß alle biefe Erklärungen nichts taugen, indem sie keinen passenden Sinn geben. Er wisse eine ganz andere, und glaube sich in diesem Stück noch über Michaelis und Döderlein stellen zu dürsen. Er lese nämslich Saephel, und das bedeute Koth, Mist und Dergleischen. Der Teusel oder Beelzebub wäre also hier der Herr im Dreck, ber Unreinliche, το πνευμα ακαθαφτον, ber Stinker genannt, wie benn auch im Bolksglauben mit ben Erscheinungen bes Satans ein gewisser unanständiger Geruch verbunden fei.

3ch traute meinen Ohren kaum. Eine folche Sottise war mir noch nie vorgekommen. 3ch war im Begriff, ben orthodoxen Eregeten mit bem nämlichen Mittel zu bedienen, bas einft Doctor Luther, welcher gar feinen Spaß verstand, an mir probirte, ihm nämlich das nächsie beste Tintensaß an den Kopf zu wersen; aber es siell mir bei, wie ich mich noch besser an ihm rächen könnte, ich bezähmte meinen Jorn und schob meine Rache auf. Der Doctor aber schling im Bewußtsein seiner Bürde das Heft zu, stand auf, bückte sich nach allen Seiten und sowiit nach der Thüre. Die tiese Stille, welche im Saal geherrscht hatte, löste sich in ein dumpses Gemurmel

bes Beifalls auf.

"Welch ein gelehrter Mann, welch tiefer Denker, welche Fülle ber tiefsten Gelehrsamkeit!" murmelten die Schüler bes großen Exegeten. Emsig verglichen sie unter einanber ihre hefte, ob ihnen auch kein Wörtchen von seinen schlagenden Beweisen, von seinen kühnen Behauptungen entgangen sei. Und wie glücklich waren sie, wenn auch kein Jota fehlte, wenn sie hoffen dursten, ein dices, reinlisches, vollständiges heft zu bekommen.

Sobald sie aber die theuren Blätter in den Mappen hatten, waren sie die Alten wieder. Man stopfte sich die ellenlangen Pseisen, man setzte die Mütze kühn auf das Ohr, zog singend oder den großen Hunden pseisend ab, und wer hätte den Inglingen, die im Sturmschritt dem nächsten Bierhauß zuzogen, angesehen, daß sie die Stammbalter der Orthodoxie seien und recta via von der jüngssen Coniectur des arosen Dogmatisers berkommen?

ken Conjectur des großen Dogmatikers herkommen? So schloß sich mein erster theologischer Unterricht, ich war, wenn nicht an Weisheit und Einsicht, doch um einen Begriff meiner felbst, an den ich nie gedacht hätte, reicher

geworden.

Ich schwor mir selbst mit ben heiligsten Schwüren, teinen Theologen bieser finstern Schule mehr zu hören. Denn,
wenn ber Oberste unter ihnen solche graffe Begriffe zu Markt
brachte, was durfte ich von den übrigen hoffen? Aber der
orthobogen Saephel- ober Dr—d-Seele hatte ich Rache geschworen, und ich war Manns genug dazu, sie auszusühren.

#### Achtes Kapitel.

Der Satan befommt handel und ichlägt fich. Folgen babon.

Indessen dason. Folgen dabon. Indessen, das ich hier nicht übergehen darf, weil es als ein Commentar zu den Sitten des wunderlichen Bolkes, unter welchem ich lebte, dienen kann. Ich hatte schon seit einiger Zeit sleißig die Anatomie besucht, um auch die Aerzte kennen zu lernen. Da geschah es eines Tages, daß ich mit mehreren Freunden um einen Cadaver beschäftigt war, indem ich ihnen durch Zergliederung der Organe des Hirns, des Herzens zu. die Richtigkeit des Glandens an Unsterdlichkeit darzusthun suche.

Auf einmal borte ich hinter mir eine Stimme: "Pfui

Teufel! wie riecht's hier!"

Ich wandte mich rasch um und erblickte einen jungen Theologen, der mich schon in jener dogmatischen Borlefung durch den Eiser und das Wohlbehagen, mit welchem er die unsinnige Conjectur des Prosessons niederschrieb, gegen sich aufgebracht hatte. Als ich nun diese Aeuserung: "Pfui Teusel, wie riecht's hier!" die ich in jenem Augenblick aus des Theologen Munde nur auf mich, als den "Herrn im Koth" bezog, hörte, sagte ich ihm ziemlich fark, daß ich mir solche Gemeinheiten und Auzüglichkeiten verbitte.

Nach dem uralten, heiligen Gesethuche der Burschen, das man Comment heißt, war dies eine Beschimpfung, die nur mit Blut abgewaschen werden konnte. Der Theologe, ein tilchtiger Raufer, ließ mich daher am andern Tage sogleich sordern. Ein solcher Spaß war mir erwünscht, denn wer sein Ansehen unter seinen Commilitionen behaupten wollte, mußte sich damals geschlagen haben, obgleich das Duell an sich von meinen Freunden als etwas Unvernünstiges, Unnatürliches angesehen wurde. Ich hatte meinen Gegner bestimmen lassen, die Sache in einem Bergnügungssort, eine Stunde vor der Stadt, auszumachen, und beide Kartien erschienen zur bestimmten Zeit an Ort und Stelle.

Heierlich wurde jeder Einzelne in ein Zimmer geführt, der Oberrock ihm ausgezogen und der "Paukwichs," das heißt, die Küstung in welcher das Duell vor sich gehen sollte, angelegt. Diese Rüstung oder der Paukwichs bestand in einem Hut mit breiter Krämpe, die dem Gesicht hinslänglichen Schutz verlieh, einer ungeheuern, susperieten Binde, die über den Bauch geschnallt wurde. Sie war von Leder nan gehörte, ausgeschmildt. Eine ungeheure Travatte, wogegen Herrn Studioses Würgers ein Groschenstück war, stand sies um die Gegend des Halses und schörte, einen Theil der Schultern und den dern Theil ver Brust. Den Arm, vom Elenbogen die zur Jand, bedette ein ans alten seidenen Strümpfen versertigtes Rüsseng, Handschuft genannt. Ich gestehe, die Figur, in diese sons

Doch gemährte sie große Sicherheit, benn nur ein Theil des Gesichere, der Oberarm und ein Theil des Gesichere, der Oberarm und ein Theil des Gesiches, der Oberarm und ein Theil der Brust wacht dassen sicht enthalten, wenn ich im Spiegel meinen sondern Habit enthalten, wenn ich im Spiegel meinen sondern Jabit betrachtete. "Der Satan in einem solchen Aufzuge und im Begriff, sich wegen des schlechten Geruchs auf der Anatomie zu schlagen!"

Meine Genossen aber nahmen diese Lachen für einen Ausbruch der Kühnheit und des Muthß, gedachten, es sei jetzt der rechte Augenblick gekommen, und führten mich in einen großen Saal, wo man mit Kreide die gegenseitige seinbliche Stellung auf dem Boden markirt hatte. Ein Fuchs rechnete es sich zur hohen Ehre, mir den "Schläger" dorantragen zu dürfen, wie man den alten Kaisern Schwert und Scepter vorantrug. Iener war eine aus polirtem Stahl schön gearbeitete Wasse mit großen, schüssenden Korb, und scharf geschlissen wie ein Schemenkser. Der Theologe machte ein grimmiges Gesicht und blüste mit einem Hohn auf mich, der mich nur noch mehr in dem Borsat bestätte, ihn tüchtig zu zeichnen.

Dohn auf mich, der mich nur noch mehr in dem Borsat bestärkte, ihn tücktig zu zeichnen.

Wir legten uns nach alter Kechterweise aus, die Klingen waren gebunden, die Secundanten schrien: "Kos!" und unsere Schläger schwirrten in der Luft und siesen rassellnd auf die Körbe. Ich verhielt mich meistens parirend gegen die wirklich schönen und mit großer Kunst ausgessührten Angrisse des Gegners. Denn mein Ruhm war größer, wenn ich mich von Ansang nur vertheibigte, und erst im vierten, sünsten Gang ihm eine Schlappe gab. Allgemeine Bewunderung solgte jedem Gang. Man hatte noch nie so sieher Ruhe und Kaltblütigkeit sich vertheibigen sehen. Meine Fechtungt wurde von den ältesten "Häusern" bis in den himmel erhoben und man war nun gespannt und begierig, dis ich selbst angreisen würde. Doch wagte es Keiner, mich dazu auszumuntern. Bier Gänge waren vorüber, ohne daß irgendwo ein hied blutig gewesen wäre. Ehe ich zum fünsten ausselblutig gewesen wäre. Ehe ich zum fünsten ausselblutig gewesen wäre.

marschirte, zeigte ich meinen Kameraben die Stelle auf ber rechten Wange, wohin ich meinen Theologen treffen wolle. Dieser mochte es mir ansehen, daß ich jetzt selbst angreisen werde, er legte sich so gedeckt als möglich aus und hütete sich, selbst einen Angriff zu machen. Ich begann mit einer herrlichen Finte, der ein allgemeines Ahl folgte, schlig dann einige regelmäßige diebe, und klapp! saß ihm mein Schläger in der Wange.

Der gute Theologe wußte nicht, wie ihm geschah, mein Secundant und Zeuge fprangen mit einem Zoustab hinzu, maßen die Wunde und fagten mit feierlicher Stimme:

maßen die Wunde und sagten mit seierlicher Stimme: "Es ist mehr als ein zoll, klasst und blutet, also Ansch—ß." Das hieß so viel als: Weil ich dem guten Jungen ein Zoll langes Loch in's Fleisch gemacht hatte, war seiner Stre genug geschehen.

Zeht fürzten meine Freunde berzu, die Aeltesten saßeten meine Hünde, die Jüngeren betrachteten ehrsurchtsvoll die Wasse, mit welcher die in der Geschichte einzige und unserhörte That geschehen war. Denn wer, seit des großen Kenommissen Zeiten durfte sich rühmen, vorher die Stelle, die er tressen wollte, angezeigt und mit so vieler Genauigskeit gestrossen zu bahen? feit getroffen zu baben?

Ernsten Blicks trat ber Secundant meines Gegners herein und bot mir in bessen Namen Bersöhnung an. Ich ging zu dem Berwundeten, dem man gerade mit Nasbel und Faden seine Wunde zunähte, und versöhnte mich

mit ibm.

"Ich bin Ihnen Dank schuldig," sagte er zu mir, "daß sie mich so gezeichnet haben. Ich wurde, ganz gegen meisnen Willen, gezwungen, Theologie zu studiren. Mein Baster ist Landpsarrer, meine Mutter eine fromme Frau, die ihren Sohn gerne einmal im Chorrock sehen möche. Sie baben mit einem Mal enticieben, benn mit einer Schmarre vom Ohr bis zum Mund, barf ich feine Kanzel mehr besteigen."

Die Burichen faben theilnehmend auf ben madern Theologen, der wol mit geheimer Behmuth an den Schwerz bes alten Pastors, an den Jammer der frommen Mama denken mochte, wenn die Nachricht von diesem Unfall anlangte. Ich aber hielt es für das größte Glüd des Jüngslings, durch eine so kurze Operation der Welt wieder geschenkt zu sein. Ich fragte ihn, was er jetzt anzusangen gebenke, und er gestand offen, daß der Stand eines Cavaleristen oder eines Schauspielers ihn von jeher am meisten angezogen hätte.

3ch hatte ihm um ben Sals fallen mögen für biefen vernünstigen Gebanten, benn gerabe unter biefen beiben Stänben gable ich bie meiften Freunde und Anhänger. Ich rieth ihm baher auf's ernstlichste, bem Trieb ber Na= tur zu folgen, indem ich ihm die besten Empsehlungsbriese an bebeutenbe Generale und an bie vorzüglichften Bubnen

periprach.

Dem ganzen Personale aber, das dem merkwürdigen Duell angewohnt hatte, gab ich einen treislichen Schmans, wobei auch mein Gegner und seine Gesellen nicht versgessen wurden. Dem ehemaligen Theologen zahlte ich nachber in ber Stille seine Schulden und versah ihn, als er genesen war, mit Gelb und Briefen, Die ihm eine fröhliche, glänzende Laufbahn eröffneten.

Meine geheime Wohlthätigkeit war so wenig, als ber glänzende Ansgang meiner Affaire ein Geheimniß geblie-ben. Man sah mich von jetzt wie ein höheres Wesen an, und ich kannte manche junge Dame, die sogar über meine großmüthigen Sentiments Thränen vergoß.

Die Mediciner aber ließen mir burch eine Deputa= tion einen prachtvollen Schläger überreichen, weil ich mich, wie sie sich ausbrücken: "Für ben guten Geruch ih=

rer Anatomie geschlagen habe."
Die Belt bleibt unter allen Gestalten bie nämliche, bie fie von Anfang war. Dem Bofen, felbst bem Unvernünf= tigen hulbigt sie gerne, wenn es sich nur in einem glän-zenben Gewande zeigt; die gute, ehrliche Tugend mit ih= ren rauben Manieren und ihrem ungeschlissenen, roben Aussehen wird höchstens Achtung, niemals Beifall er-Langen.

#### Menntes Capitel.

Satans Rade am Doctor Schnatterer.

Ms ich sah, wie weit die Philosophie und Theologie in ... en hinter meinen Borstellungen, die ich mir zuvor gemacht hatte, zurückleibe, legte ich mich mit Eiser auf Alesthetik, Rhetorik, namentlich aber auf die schien Literatur. Man wende mir nicht ein, ich habe auf diese Art meine Zeit unmitz angewendet. Ich besluchte ja jene berühnte Schule nicht, um ein Brobstudium zu treiben, das einmal einen Mann mit Beib und Kind ernähren könnte, sondern das Die eur hie, das ich recht oft in meine Seele zurückrief, sagte mir immer, ich solle suchen, von jeder Bissenschafte einen kienen Kielben zu bekommen; mich aber so sehr date möglich in jenen Künsten zu vervollkommnen, die heutzutage einem Mann von Bilbung unentbehrlich find.

Bei Gelegenheit, eine Stelle aus einem Dichter zu eitieren, über die Schönheit eines Gemäldes kunstgerecht mitzusprechen, eine Statue nach allen Regeln für erbärmlich zu erklären, für die Männer einige theologische Literatur, einige inribische Phrasen, einige neue medieinische Entbechnischen, einige erorbitante philosophische Behauptungen in petto zu haben, hielt ich sür unumgänglich nothwendig, um nich mit Anstand in der modernen Welt bewegen zu können, und ohne mir selbst ein Compliment machen zu wollen, darf ich sagen, ich habe in den Paar Monaten in . . . en

hinlänglich gelernt.

Ich habe mir nach bem Beispiel meiner großen Vorstiller im Memoirenschreiben vorgenommen, auch die geringfügigsten Ereignisse aufzusühren, wenn sie lehrreich ober nerkwürdig sind, wenn sie Stoff zum Nachdenken oder zum Lachen enthalten. Ich darf daber nicht versäumen, meine

Rache am Doctor Schnatterer zu erzählen.

Befagter Doctor hatte die löbliche Gewohnheit, Sonntag Nachmittags mit mehreren andern Brofessoren in ein Birthshaus ein halbes Stündsen vor der Stadt zu spazieren. Dort psiegte man, um die steligesessenen Glieder wieder auszurenten, Kegel zu schieden und allerlei sonsigen Kurzweil zu treiben, wie es sich für ehrbare Männer geziemt; man spielte wol auch bei verschlossenen Thuren ein Whisthen ober Piquet und trank manchmal ein Gläsden über Durft, was wenigstens die boje Welt daraus ersehen wollte, daß sich die Herren Abends in der Chaise des Wirthes zur Stadt bringen ließen.

Der ehrwürdige Theologe aber pflegte immer lang vor Der eyrwurdige Theöloge aver plegte immer lang bor Sonnenuntergang heimzukehren, man sagt, weil die Frau Doctorin ihm keine längere Frist erlaubt hatte: er ging dann bedächtlichen Schrittes seinen Weg, vermied aber die breite Chausse und schlig den Wiesenpfad ein, der dreifig Schritte seitwärts neben iener hinlief; der Grund war, weil der breite Weg am schönen Sonntag Abend mit Fußgängern besächt war, der Doctor aber die höhere Röthe seinen ber Nette ainen wallte. Augen ber Welt zeigen wollte.

So erklärten fich bie Bofen ben einsamen Bang Schnatterers; die Frommen aber blieben stehen, schauten ihm nach und sprachen: "Siehe, er geht nicht auf bem breiten Weg ber Gottlosen, ber fromme herr Doctor, sondern ben schmalen Pfad, welcher zum Leben führt."

Auf biefe Gewohnheit bes Doctors hatte ich meinen Racheplan gebaut. Ich paßte ibm an einem fconen Conn= er trat noch bei guter Tageszeit aus dem Wirthshaus. Mit demüttsigen Budling nahte ich mich ihm und fragte, ob ich ihn auf seinem hetmweg begleiten dürse, der Abend scheine mir in seiner gelehrten Nähe noch einmal so schollen.

Der herr Doctor ichien einen cordialen hieb zu haben : er legte zutraulich meinen Arm in den seinigen und begann mit mir ilber die Tiesen der Wissenschaften zu peroriren. Aber ich schlug sein Auge mit Blindheit, und indem ich als ehrbarer Studiosus neben ihm zu gehen schien, verwandelte ich meine Gestalt und erschien den vers wunderten Bliden ber Spazierganger als bie ichone Luifel, bie berüchtigtste Dirne ber Stadt. — Ach! bag Sogarth an jenem Abend unter ben spazierengehenben Christen auf bem breiten Wege gewandelt ware! Welch herrliche Originale für frommen Unwillen, starres Erstannen, hämische Schabenfreube hätte er in sein Stizzenbuch nieberlegen

Die Borbersten blieben stehen, als sie das seltsame Baar auf dem Biesempfad wandeln sahen, sie kehrten um, uns zu solgen, und rissen die Nachkommenden mit. Bie ein ungeheurer Strom wälzte sich uns die erstaunte Menge nach, wie ein Lausseuer flog das unglaubliche Gerücht: "Der Doctor Schnatterer mit der schönen Luissell" von Mund zu Mund der Stadt zu.

"Wehe Dem, durch den Aergernis kommt!" riefen die Frommen. "Sat man Das je erlebt von einem driftli-

chen Prediger?"

"Ei, et, wer hatte Das hinter bem Ehrfamen gefucht?" sprachen mit Uchselzuden bie Salbfrommen. "Wenn ber Scanbal nur nicht auf öffentlicher Bromenabe —!"

"Der Herr Doctor machen sich's bequem!" lachten bie Weltkinder, "er predigt gegen bas Unrecht und geht mit

der Sünde spazieren."

So hallte es vom Felbe bis in die Stadt, Bürger und Studenten, Mägde und Straßenjungen erzählten es in Kneipen, am Brunnen und an allen Eden; und "Doctor Schnatterer" und "schöne Luifel" war das Felbgeschrei und die Barole für diesen Abend und manchen folgenden Tag.

An einer Kriimmung des Weges machte ich mich unsemerkt aus dem Staube und schlöß mich als Studiosus meinen Kameraden an, die mir die Keuigseit ganz warm auftischten. Der gute Doctor aber zog ruhig seines Weges, demerkte, in seine tiesen Meditationen versenkt, nicht das Drängen der Menge, die sich um seinen Anblickschlich das Drängen der Menge, die sich um seinen Anblickschlich das wiehernde Gelächter, das seinen Schritten solzte. The war zu erwarten, daß einige fromme Weiber seiner zurtlichen Schehälste die Geschichte beigebracht hatten, ehe noch der Theologe an der Hausglock zog; denn auf der Straße hörte man deutlich die slitchterliche Stimme des Gericktsengels, der ihn in Empfang nahm, und das Klatschen, welches man hie und da vernahm, war viel zu volltönend, als daß man hätte deuten können, die Frau Doctorin habe die Wangen ihres Herrn Semahls mit dem Nunde kerilibet.

Bie ich mir aber bachte, so geschah es. Nach einer halben Stunde schickte die Frau Doctorin zu mir und ließ mich holen. Ich traf den Doctor mit hoch aufge= stausenen Bangen, niedergeschlagen in einem Tehnstuhl sitzend. Die Frau schritt auf mich zu und schrie, indem sie die Augen auf den Doctor hinüberblitzen ließ: "Dieser Mensch bort behauptet, heute Abend mit Ihnen vom Wirthshaus hereingegangen zu sein: fagen Sie, ob es wahr ift, fagen Sie!

Ich bildte mich geziemend und versicherte, bag ich mir habe nie träumen laffen, die Ehre zu genießen; ich sei ben

ganzen Abend zu Haus gewesen.

Wie vom Donner gerührt sprang der Doctor auf, der Schrecken schien seine Zunge gelähmt zu haben: "In Haus gewesen?" lalte er. "Nicht mit mir gegangen? O mit wem soll ich denn gegangen sein, als mit Ihnen, Werthefter?"

"Was weiß ich, mit wem ber Herr Doctor gegangen find?" gab ich lächelnd zur Antwort. "Mit mir auf tei-

"Ach, Sie sind nur zu nobel, Herr Studiofus," heulte bie wüthenbe Frau, "was sollten Sie nicht wissen, was bie ganze Stadt weiß; der alte Sünder, der Schaudmensch! Man weiß feine Schliche wohl; mit ber schönen Luifel hat er scharmuzirt!"

"Das hat mir ber böse Feind angethan," raste ber Doctor und rannte im Zimmer umher; "der Böse, der Beelzebuh, nach meiner Conjectur der Stinster."
"Der Rausch hat Dir's angethan, Du Lump," schrie Zürtliche, riß ihren breit getretenen Pantossel ab und rannte ihm nach; ich aber schiich mich die Treppe hinab und zum zeht geschenen und bachte bei mir: "Dem Doctor ist gang recht geschenen und bachte dei mir: "Dem Doctor ift ganz recht geschehen; man soll ben Teufel nicht an die Wand malen, sonst kömmt er."

Der Doctor Schnatterer wurde von ba an in feinen Collegien ausgepocht und fonnte felbft mit den fühnften Conjecturen ben Gifer nicht mehr erweden, ber vor feiner Fatalität unter ber flubirenben Jugend geherricht hatte. Die Collegiengelber erreichten nicht mehr jene Summe,

welche die Frau Professorin als allgemeinen Maßstab angenommen hatte, und der Professor lebte daher in ewigem Haber mit der Unversöhnlichen. Diesem hatte, so zu sagen, der Teusel ein Ei in die Wirthschaft gelegt.

#### Behntes Capitel.

Satan wird wegen Umtrieben eingezogen und verhört; er verläft bie Universität.

Um diese Zeit hörte man in Deutschland viel von Demagogen, Umtrieben, Berhaftungen und Untersuchungen. Man lachte darüber, weil es schien, man betrachte Alles durch das Bergrößerungsglas, welches Angst und böses Gewissen vorhielten. Uebrigens mochte es an manchen Orsten doch nicht ganz geheuer gewesen sein; selbst in dem sons sons ver seiner den köpfen schiffen verhigen ..... en spukte es in manchen Köpfen seltsam

Ich will einen kurzen Umris von dem Stand der Dinge geben. Wenn man unbefangen unter den Burschen umber wandelte und ihren Gelagen beiwohnte, so drängte sich don selbst die Bemerkung auf, daß viele unter ihnen von etwas Anderem angeregt seien, als gerade von dem näcksken zweck ihres Brodstudiums; wie einige großes Interesse daran sanden, sich morgens mit ihren Gläubigern und deren Noten (Philister mit Pumpregistern) herumzuzanken, nachher den Dund zu baden und ihn schöne Kinste zu lehren, sodann Fensterparade vor ihren Schönen zu machen u. s. w., so hatten sich andere, und zwar kein geringer Theil, auf Idealeres geworsen. Ich hatte zwar dadurch, daß ich sie zum Studium des Trinkens anhielt, dassir gesorgt, daß die Herren sich nicht gar zu sehr der Welt entziehen möchten; aber es blieb doch immer ein geheinnissvolles Walten, aus welchem ich nicht recht flug werden konnte.

Besonders aber äußerte sich dies, wenn die Köpfe estenchtet waren; da sprach man viel von Bolssbildung, von frommer deutscher Art, Manche sprudelten auch über und schrieen von der Noth des Baterlandes, von — Doch das ift gleichgültig, von was gesprochen wurde, es genigt zu

fagen, bag es ichien, als hatte eine große Ibee viel herzen ergriffen, sie zu einem Streben vereinigt. Mir behagte die Sache au sich nicht übel; follte es auf etwas Unruhiges ausgehen, so war ich gleich dabei, denn Re-volutionen waren von jeher mein Clement; nur sollte nach meiner Meinung das Ganze einen eleganteren, leichteren

Anftrich Baben.

Es gab zwar Lente unter ihnen, die mit der Gewandtsheit eines Staatsmannes die Menge zu leiten wußten, die sich eine Eleganz des Styls, eine Leichtigkeit des Umsgangs angeeignet hatten, wie sie in den diplomatischen Salons mit Mise ersernt und kaum mit so viel Anstand ausgesührt wird; aber die meisten waren in ein phan-tastisches Dunkel gerathen, munkelten viel von dem Orci-klang in der Einheit, von der Idee, die ihnen aufgegan-gen sei, und hatten Bergangenheit und Zukunft, Mittelalter und bas Chaos ber jetigen Zeit so in einander gefnetet, bag fein Thejeus fich aus biefen Labbrintben herausgefunden hätte.

Heransgenniven hatte. 3ch merkte oft, daß einer oder der andere der Koryphäcn in einer traulichen Stunde mir gerne Etwas anvertraut hätte; ich zeigte Berstand, Weltbildung, Geld und große Connexionen, Eigenschaften, die nicht zu verach-ten sind, und die man immer in's Mittel zu ziehen such. Aber immer, wenn sie im Begriff waren, die dunke Pforte bes Geheimniffes bor meinen Augen aufzuschließen, ichien sie, ich weiß nicht was, zuruckzuhalten; sie behaupteten, ich habe kein Gemuth, benn bieses eble Seelenvermögen

schienen sie als Probirstein zu gebranchen. Mochte ich aber aussehen, wie ein verkappter Jakobi-ner, mochte ich durch meinen Einfluß auf die Menge Berdacht erregt haben? Eines Morgens trat ber Pebell mit einigen Schnurren in mein Zimmer und nahm mich im Namen Seiner Magnificenz gefangen. Der Universitäts= secretär folgte, um meine Papiere zu ordnen und zu ver= siegeln, und gab mir zu verstehen, daß ich als Dema= goge verhaftet fei.

Man gab mir ein anständiges Zimmer im Universi= tätsgebande, forgte eifrig für jebe Bequemlichkeit, und als ber bobe Rath beisammen mar, murbe ich in ben Saal geführt, um über meine politifden Berbrechen ber=

nommen zu werben.

Die Decane ber vier Facultäten, ber Rector Magni= ficus, ein Mediciner und ber Universitätssecretär saßen um einen grün behängten Tisch in seierlichem Ornat; die tiese Stille, welche in dem Saal herrschte, die steise Half tung der gelehrten Richter, ihre wichtigen Mienen nöthigten mir unwillfürlich ein Lächeln ab.

Magnificus zeigte auf einen Stuhl ibm gegenüber am Ende ber Tafel, Delinquent fette fic, Magnificus winkte wieber und ber Bebell trat ab.

Noch immer tiefe Stille; ber Secretar legt bas Ba= pier zum Protocoll zurecht und schneibet Febern; ein alter Professor läßt feine ungeheure Dofe herumgeben. Seber ber Berren nimmt eine Brife, bebachtlich und mit Beugung des Hauptes; Doctor Saper, mein nächster Nach-bar, schnupft und präsentirt mir die Dose, läst aber das theure Magazin, von einem abwehrenden Blid Magnifici erichredt, mit polterndem Geräusch zu Boben fallen.

"Alle Hagel, herr Doctor," forie ber alte Professor,

alle Achtung bei Geite fetenb.

"D Ferum," ächzte ber Secretar und marf bas Feber= meffer weg, benn er hatte fich aus Schreden in ben Finger geschnitten.

"Bitte unterthänigft!" fammelte ber erschrocene Doc=

tor Saver.

Diese alle sprachen auf ein Mal burcheinander, und ber Letztere kniete auf ben Boben nieber und wollte mit ber Papierscheere, bie er in ber Gile ergriffen hatte, ben

verschütteten Tabak aufschaufeln.

Magnificus aber ergriff die große Gloce und schellte brei Mal; ber Pedell trat eilig und bestürzt herein und fragte, was zu Befehl sei, und Magnificus mit einem verbindlichen Lächeln zu Doctor Saper hinilber sprach: "Laffen Sie es gut sein, Lieber, er taugt boch nichts mehr; da wir aber in dieser Sitzung einiges Tabafs benöthigt fein werben, glaube ich bafür flimmen zu muffen, daß frischer ad locum gebracht werde."

Doctor Saper gog fonell fein Beutelein, reichte bem Bebell einige Groschen und befahl ihm, eilends brei Loth Schunpftabat zu bringen. Dieser enteilte bem Saal. Bor bem Haus fand er, wie ich nachher ersuhr, die halbe Uni= versität versammelt, denn meine Verhaftung war schnell bekannt geworden, und Alles drängte sich zu, um das Räbere zu erfahren. Man kann sich baber bie Spannung ber Gemilther benten, als man ben Pebell aus ber Thüre frürzen sah. Die Borbersten hielten ihn fest und fragten und brängten ihn, wohin er so eilig versendet werde, und faum tonnte man fich in feine Betheuerung finden, bag er eilends drei Loth Schnupftabat holen muffe.

Aber im Saale war nach ber Entfernung bes Götterboten bie vorige, anftandige Stille eingetreten. Magni-

boten die vorige, ainfandige Stude eingerteten. Augunt-ficus safte mich mit einem Blick voll Hoheit, und begann: "Es ist uns von einer höchspreislichen Central-Unter-suchungscommission der Auftrag zugekommen, auf gewisse geheime Umtriebe und Verbindungen, so sich auf unserer Universität seit einiger Zeit entsponnen haben follen, unfer Augenmerk zu richten. Wir find nun nach reiflicher Brufung ber Umftanbe volltommen barüber einverftanben, baß Sie, herr von Barbe, fich höchst verdächtig gemacht haben, folde Berhältniffe unter unferer academischen Jugend babier berbeigeführt und angesponnen zu haben. Sm! Was fagen Sie bazu, Herr von Barbe?"

"Was ich dazu fage? Bis jetzt noch Nichts, ich erswarte geziemend die Beweise, die mein Leben und Betragen

einer folden Beschulbigung verbächtig machen."

"Die Beweise?" antwortete erstaunt der Rector, "Sie verlangen Beweise? If das der Respect vor einem alas bemischen Senate? Man führe selhst den Beweis, daß man nicht im strässichen Berdacht der Demagogie ist." "Mit gütiger Erlaubniß, Euer Magnisicenz," eutgegsnete der Dean der Jurisen, "Inquist kann, wenn er eines

Berbachtes angeklagt ift, in alle Bege verlangen, daß ihm die Gründe des Berdachtes genannt werden."
Dem medicinischen Rector stand der Angstschweiß auf der Stirne; man sah ihm an, daß er mit Mühe die Beweis-

grunde in feinem Saupte bin= und herwälzte. Wie ein

Bote vom himmel erschien ihm baber ber Bebell mit ber Dofe und berichtete zugleich mit angftlicher Stimme, daß bie Studirenden in großer Angahl sich vor dem Universitäts= gebäude zusammengerottet haben, und ein verdächtiges Gemurmel durch die Reihen laufe, das mit einem Be= reat ober Scheibeneinwerfen zu bedroben icheine.

Kaum hatte er ausgesprocen, jo silirzte eine Magb herein und richtete von der Frau Magnificussin an den herrn Magnificus ein Compliment aus, "und er möchte boch fich nach haus falviren, weil die Studenten allerhand

verbächtige Bewegungen machen."

"Ift bas nicht ber flarfte Beweis gegen Ihre geheimen Umtriebe, lieber herr von Barbe?" fprach die Magnificenz in fläglichem Tone. "Aber der Aufruhr fleigt, videant Consules, ne quid detrimenti — man nehme feine Maßregeln; — daß auch der Teusel gerade in meine Ants-führung alle satalen händel bringen muß! — Domine Collega, Herr Doctor Pseffer, was stimmen Sie?"

"Es ift eigentlich noch kein Botum zur Abstimmung vorgebracht und zur Reise gediehen, ich rathe aber, Herrn von Barbe bis auf Weiteres zu entlassen, und ihm —"
"Richtig, gut," rief ber Rector, "Sie können abtreten, werthgeschätzer junger Freund, beruhigen Sie ihre Kamesraden, Sie sehen selbst, wie glimpstich wir mit Ihnen verfahren find, und ju einer gelegeneren Stunde merben wir uns wieder die Ehre ausbitten; bamit aber die Sache fein folches Aufsehen mehr erregt — weiß Gott, ber Auf-ruhr steigt, ich höre pereat — so kommen Sie morgen Abend alle zum Thee bei mir, Sie auch, lieber Barbe, da benn bie Sachen weiter besprochen werben fonnen."

3d fonnte mich taum enthalten, ben ängftlichen Berren in's Gesicht zu lachen. Sie saßen ba, wie von Gott verlassen und wünschten sich in Abrahams Schoof, bas heißt in ben ruhigen hafen ihres weiten Lehnstuhls.

"Bas sieht nicht von einer erhisten Jugend zu be-fürchten?" klagten sie. "Seitbem etilide Lehrer von ben Kathebern gestiegen sind und sich unter diese himmelspür-menden Cyclopen gemischt haben, ist keine Ehrfurcht, kein Respect mehr da. Wan muß befürchten, wie schlechte

Schauspieler ausgepfiffen ober am hellen Tage insultirt zu

merben."

"Bom Erstechen will ich gar nicht reben," sagte ein Anberer, es sollte eigentlich jeder Literatus, ber nicht allewege ein gut Gewissen hat, einen Brustharnisch unter bem

Camifol tragen."

Indessen die Philister also klagten, dankte ich meinen Commilitonen für ihre Ausmerksamkeit für mich, sagte ihnen, daß sie Nachts viel bessere Gelegenheit zum Fenstereinwersen haben, und bewog sie durch Bitten und Borskellungen, daß sie abzogen. Sie marchiteten in geschloseenen Reihen durch das erschreckte Städtchen, und sangen ihr Ça ira, ça ira, nämlich: "Die Burschenkreiheit lebe" und das erhabene "Rautsch, rautsch, rautschisch, Revolution."

Ich ging wieder in den Saal zurück und sagte den noch versammelten Herren, daß sie gar Nichts zu befürchten haben, weil ich die Herren Studiosen vermocht habe, nach Haben, weil ich die Hespalanung und Jorn röthete jett die bleichen Gesichter, und mein dischen Psychologie misste mich ganz getäuscht haben, wenn mich die Herren nicht ihre Angst entgelten ließen. Und gewiß! Meine Uhnung hatte mich nicht betrogen. Magnificus ging an's Fenster, um sich selbst zu überzeugen, daß die Ausrührer abgezogen seien; dann wendete er sich mit erhabener Miene zu mir, und er, der noch vor einer Viertelsstund mein werthgeschätzter Freund" zu mir sagte, herrschte mir jett zu: "Wir können das Verhör weiter sortsühren, Deslinguent mag sich seinen!"

So find die Menschen; Richts vergist der Höhere so leicht, als daß der Niedere ihm in der Stunde der Noth zu Hise eilte. Nichts sucht er sogar eifriger zu vergessen, als jene Noth, wenn er sich dabei eine Blöße gegeben

beren er sich zu schämen hat.

Nach ber Miene bes Magnificus richteten sich auch bie feiner Collegen. Sie behandelten mich grob und mirrisch. Der Rector entwickelte mit großer Gelehrsamkeit ben ersten Anklagepunkt.

"Demagog fommt her von damos und agein. Das

Eine heißt Bolk, bas Andere führen ober verführen. Wer ist nach diesem Begriff mehr Demagog, als Sie? Haben wir nicht in Erfahrung gebracht, daß Sie die jungen Leute zum Trinken verleiteten, daß Sie neue Lieder und Karten= spiele hieher verpflanzten? Auch von andern Orten wer= ben biese Sachen als die sichersten Symptome der De-magogie angestührt; folglich sind Sie ein Demagog." — Mit triumphirendem Lächeln wandte er sich zu seinen

Collegen: "Habe ich nicht Recht, Doctor Pfeffer? Nicht Recht, Herr Projessor Saper?" "Bollkommen, Euer Magnificenz," versicherten Jene und schnupften.

"Zweitens, jetzt kommt ber andere Punkt," fuhr ber Mediciner fort; "das Turnen ist eine Ersindung des Teu-sels und der Demagogen, es ist, um mich so auszudrücken, eine vaterlandsverrätherische Ausbildung der körperlichen Kräfte. Da nun die Turnplätze eigentlich die Thierparks und Salzleden bes bemagogischen Wilbes, Sie aber, wie wir in Erfahrung gebracht haben, einer ber eminentesten Turner sind, so haben Sie sich durch Ihre Saltus mortales und Ihre übrigen Künfte als einen kleinen Jahn, einen offenbaren Demagogen gezeigt. — Habe ich nicht Recht, herr Doctor Bruttler? Sage ich nicht die Wahrheit, Herr Doctor Schrag?"
"Bollfommen, Ener Magnificenz !" versicherten Diefe

und schnupften.

"Demagogen," fuhr er fort, "Demagogen schleichen sich ohne bestimmten außern Zweck in's Land, und suden da Fener einzulegen; sie find unstäte Leute, denen man ihre Berdächtigkeit gleich auslieht; der Herr Studio-fus von Barbe ist ohne bestimmten Zweck hier, benn er läuft in allen Collegien und Wiffenschaften umber, ohne fie für immer zu frequentiren ober gar nachzuschrei= ben; was solgt? Er hat sich ber Demagogie fehr versbächtig gemacht; ich silge gleich ben vierten Grund bei: man hat bemerkt, daß Demagogen, vielleicht von geheimen Binden ausgerüstet, viel Geld zeigen und die Lente an sich locken; wer hat sich in diesem Punkt der Anklage witrdiger gemacht, als Delinquent? Dabe ich nicht Recht, meine Berren?"

"Sehr scharffinnig, vollkommen!" antworteten die Aufgerufenen unisono und liegen bie Dofe berumgeben.

Mit Majeftat richtet fich Magnificus auf: "Bir glauen hinlänglich bewiesen zu haben, daß Sie, Gerr Stu-tiosus Friedrich von Barbe, in bem Berbacht geheimer mtriebe stecken; wir sind aber weit entsernt, ohne den eklagten anzuhören, ein Urtheil zu fällen, darum verthei-Digen Sie fich. — Aber mein Gott! Wie Die Zeit ber= ungeht, da läutet es schon zu Mittag; ich denke, der fann seine Vertheidigung im Carcer schriftlich absaf-

tu; it mare die Sigung aufgehoben; wünsche gefeg-

Co falof fich mein merkwürdiges Berhor. 3m Carfer minder ich eine Bertheibigung, die den herren ein-Bahrscheinlicher aber ift mir, daß fie deuten, einer iungen Mann, der fo viel Gelb austhei gaben Stadt zu verbannen. Sie gaben ben delle baff man mich aus besonderer Mudficht bies Mat an nit dem Confilium verschonen

mone ud ieigen med wieder auf freien Fuß. Ten Denne og maefertert 'u fein, als Märtyrer ber gute. oak telitzen u baben 10g einen neuen Nim-bus ut mernen Sweise und in Triumph wurde ich aus dem garcer nach bie begleucht; aber die Freude sollte nicht truce bauern. In parte leat so ziemlich mei= nen 3wed, ber mich in jen Stabe gentur hatte, erreicht, und gedachte weiter zu geget to beite mir aber por= genommen, vorher noch ben Tite eines Boctors der Philojophie auf gerechtem wesse in erninge. Ich ich rieb ba= her eine gelehrte Differtung, und max über ein Ahema, bas mir am nächsten lag, De rebus diabolicis, is fie bruden und vertheidigte sie öffentlich; wie ich wielne go. = ner und Opponenten tildtig jufammengehouer, ergoble nicht, aus Bescheidenheit; einen Anegur aus memer auffere tation habe ich übrigens bem geneigen Lefer begelent. Post exantlata oder nachdem ich ber Doch der

<sup>\*)</sup> Diefen Auszug babe ich nicht finden fonnen, es mußte dem bie Wibis tung jum Befuch bei Goethe fein. Der Gera, ger.

rungen hatte, gab ich einen ungeheuren Schmaus, wobet manche Seele auf ewig mein wurde. So lange noch die gnten Jungen meinen Shampagner und Burgunder mit schwerer Junge prüften, ließ ich meine Rappen vorsühren, und sagte der lieben Musenstadt Balet. Die Rechnung des Doctorschmauses aber überbrachte der Wirth am Morgen den erstaunten Sästen, und manches Pochen des ungestümen Gläubigers, das sie aus den sühen Morgenträumen weckte, mancher bedeutende Abzug am Wechsel erinnerte sie auch in spätern Zeiten an den berühmten Doctorschmaus und an ihren guten Freund, den Satan.

# Unterhaltungen des Satan und des ewigen Juden in Berlin.

"Die heutigen dummen Gesichter find nur das Boeuf à la mode der frühern dummen Gesichter." Welt und Zeit.

### Eilftes Kapitel.

Ben der Teufel im Thiergarten traf.

Ich saß, es mögen balb brei Jahre sein, an einem schönen Sommerabend im Thiergarten zu Berlin, nicht weit vom Weberischen Zest; ich betrachtete mir die bunte Welt um mich ber, und hatte großes Wohlgefallen an ihr; war es doch schon wieder ganz anders geworden als zu der frommen Zeit Anno dreizehn und sünzehn, wo Alles so ehrbar, und, wie sie es nannten, altdeutsch, wo Alles so ehrbar, und, wie sie es nannten, altdeutsch, zu ging, daß es mich nicht wenig ennuhirte. Besonders über die schönen Berlinerinnen konnte ich mich damals recht ärgern; sonst ging es Sonntags Rachmittags mit Saus und Braus nach Charlottenburg oder mit Inbel und Lachen die Linden entsang nach dem Thiergarten heraus; allein damals —? Jest aber ging es auch wieder hoch her. Dos Alte war dem Neuen gewichen, Lust und Leben wie früher zog durch die grünen Bäume, und der Teufel galt

wieder Bas, wie vor Zeiten, und war ein geschätzter,

angesehener Mann.

Ich fonnte mich nicht enthalten, einen Gang burch bie buntgemischte Gesellschaft zu machen. Die glanzenden Di= litärs von allen Chargen, mit ihren eben fo verschieden hargirten Schönen, die zierlichen Elegants und Elegantin-nen, die Miltter, die ihre geputzten Töchter zu Markt brachten, die wohlgenährten Rathe mit einem guten Griff der Caffengelber in ber Tafche, und Grafen, Barone, Burger, Stubenten und Sandwerksburiche, anfignbige und unanständige Gesellschaft - fie alle um mich ber, fie alle auf bem vernünftigften Bege, mein zu werben! In frohlider Stimmung ging ich weiter und weiter, ich murbe immer zufriedener und heiterer,

Da fab ich, mitten unter bem mogenben Gewiihl ber Menge ein Baar Manner an einem fleinen Tifchden figen, welche gar nicht recht zu meiner freblichen Gesellichaft tangen wollten. Den Ginen konnte ich nur vom Ruden feben, es war ein fleiner beweglicher Mann, ichien viel an feinen Rachbar bin ju fprechen, gefticulirte oft mit ben Armen und nahm nach jebem größeren Gat. ben er gesprochen, ein erkledliches Schlücken bunfelro-

then Franzweins zu fich.

Der Andere mochte icon weit vorgeriidt in Jahren fein, er war ärmlich aber fauber gefleibet, beugte ben Ropf auf Die eine Sand, mahrend bie andere mit einem langen Wanberftab munberliche Figuren in ben Sanb fcrieb, er hörte mit trubem Lächeln bem Sprechenden gu und ichien ihm wenig ober gang furg zu antworten.

Beibe Figuren hatten Etwas mir fo Befanntes, und boch fonnte ich mich im Augenblid nicht entfinnen, wer fie maren. Der fleine Lebhafte fprang endlich auf, briidte bem Alten bie Sand, lief mit furgen fonellen Schritten, beifer vor fich hinlachend, hinweg, und verlor fich balb in's Gebrange. Der Alte ichaute ihm wehmilthig nach und legte bann bie tiefgefurchte Stirne wieder in bie Hand.

Ich befann mich auf alle meine Bekannten, feiner paßte zu biefer Figur; eine Ahnung burchflog mich, follte es - boch was braucht der Teufel viel Complimente gu machen? 3ch trat naber, fette mich auf ben Stubl, melden der Andere verlaffen hatte, und bot bem Alten einen auten Abend.

Langfam erhob er fein Saupt und ichlug bas Auge

auf, ja er mar es, es mar ber emige Jube.

"Bon soir, Brüderchen!" fagte ich zu ihm, "es ift boch fongdifd, bag wir einander ju Berlin im Thiergarten wiederfinden, es wird wol fo achtzig Sabreben fein, baß ich nicht mehr bas Bergnugen hatte?"

Er fah mich fragend an. "Go, Du bift'8?" prefite er endlich heraus. "Hebe Dich weg, mit Dir habe ich Richts zu schaffen!"

"Nur nicht gleich fo grob, Ewiger," gab ich ihm zur Antwort; "wir haben manche Mitternacht mit einander vertollt, als Du noch munter warft auf ber Erbe, und fo recht fuftematifc lüberlich lebteft, um Dich felbft balb unter ben Boben ju bringen. Aber jett bift Du, glaube ich. ein Bietift geworden."

Der Jude antwortete nicht, aber ein hämisches Lächeln. bas über feine verwitterten Büge flog, wie ein Blit burch Die Ruine, zeigte mir, bag er mit ber Rirche noch immer

nicht recht einig sei.

"Wer ging ba fo eben von Dir hinweg?" fragte ich.

als er noch immer auf seinem Schweigen beharrte.

"Das war ber Rammergerichtsrath hoffmann," erwi-

berte er. "So ber? Ich fenne ihn recht mohl, obgleich er mir immer ausweicht wie ein Aal; war ich ihm boch zu mander seiner nächtlichen Phantasien behülflich, bag es ihm felbft oft angft und bange murbe, und habe ich ihm nicht als fein eigner Doppelganger über bie Schultern gefchaut, als er an feinem Kreisler fcbrieb? Als er fich umwanbte und ben Gput anschaute, rief er feiner Frau, baf fie fic gu ihm fete, benn es war Mitternacht und feine Lampe braunte trub. - Go, fo, ber war's? Und was wollte er von Dir, Ewiger?"

"Daß Du verfrummeft mit Deinem Spott; bift Du nicht gleich ewig wie ich, und briidt Dich bie Zeit nicht

auch auf ben Ruden? Nenne ben Namen nicht mehr, den ich hasse! Bas aber den Kammergerichtsrath Hoff-mann betrifft," suhr er ruhiger sort, "so geht er umber, um sich die Leute zu betrachten; und wenn er Einen findet, der etwas Apartes an sich hat, etwa einen Hieb aus dem Karrenhaus oder einen Sich aus dem Geisterreich, so freut er sich baß und zeichnet ihn mit Worten oder mit bem Griffel. Und weil er an mir etwas Absonderliches verspilrt haben mag, so setzte er sich zu mir, besprach sich mit mir und lud mich ein, ihn in seinem Haus auf bem Gensbarmenmarkt zu besuchen.

"So, fo? Und wo tommft Du benn eigentlich ber.

wenn man fragen barf?"

wenn man fragen darf?"
"Recta aus China!" antwortete Masverus. "Ein langweiliges Neft, es sieht gerade aus wie vor fünfzehnshundert Jahren, als ich zum ersten Mal dort war."
"In Thina warst Du?" fragte ich lackend, "wie kommst Du denn zu dem langweiligen Bolk, das selbst für den Teufel zu wenig amusant ist?"
"Laß Das," entgegnete Jener, "Du weißt ja, wie mich die Unruhe durch die Länder treibt. Ich habe mir, als die Morgensonne des neuen Jahrhunderts hinter den mongolischen Bergen ausging, den Kopf an die lange Mauer don China gerannt, aber es wollte noch nicht mit mir zu Ende gehen, und ich hätte eher ein Loch durch ein alter Aries, als daß daß Der dort oben mir ein Härschen hätte krümmen lassen." chen hatte frümmen laffen."

Thränen rollten bem alten Menschen aus ben Au-Thränen rollten dem alten Menschen aus den Augen. Die midden Augenliber wollten sich schließen, aber der Schwur des Ewigen hält sie offen, die er schlafen dars, wenn die andern auferstehen. Er hatte lange geschwiegen, und wahrlich, ich konnte den Armen nicht ohne eine Regung von Mitseid ausehen. Er richtete sich wieder auf. — "Satan," fragte er mit zitternder Stimme, "wie viel Uhr ist's in der Ewigkeit?"
"Es will Abend werden," gab ich ihm zur Antwort.
"D Mitternacht," siöhnte er, "wann endlich kommen deine kühlen Schatten und senken sich auf mein brennen-

des Auge? Bann nahest du, Stunde, wo die Gräber sich öffnen, und Raum wird für den Cinen, ber dann ruben barf?"

"Pini Rudut, alter Seuler!" brach ich los, erboft über bie weinerlichen Manieren bes ewigen Banberers. "Bie magst Du nur solch ein poetisches Lamento aufschlagen? Glaube mir, Du barfft Dir gratuliren, bag Du noch etwas Apartes haft. Manche lustige Seele hat es an einem gewiffen Ort viel schlimmer, als Du bier auf ber Erbe. Man hat doch hier immer noch seinen Spaß, denn bie Menschen sorgen dastit, daß die tollen Streiche nicht ausgehen. Benn ich so viele freie Zeit hätte, wie Du, ich wollte das Leben anders genießen. Ma foi, Brüberchen, warum gehst Du nicht nach England, wo man jest über die galanten Abentener einer Königin öffentlich certirt? Warum nicht nach Spanien, wo es jest nächstens los-bricht? Warum nicht nach Frankreich, um Dein Gauvricht? Warum nicht nach Frankreich, um Dein Gaubium baran zu haben, wie man die Wände des Kaiserthums überpinselt, und mit alten Gobelins von Ludwig des Vierzehnten Zeiten, die sie aus dem Exil mitgebracht haben, behängt. Ich kann Dich versichern, es sieht gar närrisch aus, denn die Tapete ist überall zu kurz und durch die Risse gudt immer noch ernst und drohend das Kaiserthum, wie das Blut des Ermordeten, das man mit keinem Gyps auslöschen kann, und das, so ost man es weiß anstreicht, immer noch mit der alten bunten Farbe durchschlägt!"

Der alte Mensch hatte mir ausmerksam zugehört, sein Gesicht war immer heiterer geworden, und er lachte jetzt aus vollem Herzen. "Du bist, wie ich sehe, immer noch der Alte," sagte er, und schüttelte mir die Hand, "weißt Jedem Etwas auszuhängen, und wenn er gerade aus Abra-

hams Schoof fame!"

"Barun," suhr ich fort, "warum hältst Du Dich nicht länger und öfter bier in dem guten, ehrlichen Deutschland auf? Kann man etwas Poffirlideres feben, als Diefe Dusbezländer! Da ist Alles so — boch stille, da geht Einer von der geheimen Polizei umher. Man könnte leicht Etwas aufichnappen, und ben ewigen Juden und ben Teufel als unruhige Röpfe nach Spandau schicken. Aber um auf etwas Anderes zu kommen, warum bift Du benn bier in Berlin?"

"Das hat seine eigene Bewandtniß," antwortete der Jude. "Ich bin hier, um einen Dichter zu besuchen." "Du einen Dichter?" rief ich verwundert. "Wie kommst

Du auf biesen Ginfall?"

"Ich habe bor einiger Zeit ein Ding gelesen, man beißt "Ich habe vor einiger zeit ein Ding getejen, nan geize es Novelle, worin ich die Hauptrolle ipielte. Es fülhet zwar den dummen Titel: Der e wige Iude, im ilbrigen ist es aber eine schöne Dichtung, die mir wunderbaren Trost brachtel Nun möchte ich den Mann sehen und sprechen, der das wunderliche Ding gemacht hat."
"Und der soll sier wohnen, in Berlin?" fragte ich neugierig, "und wie heißt er dem ?"
"Er soll hier wohnen, und heißt F. H. Man hat

mir auch bie Strafic genaunt, aber mein Gebächtniß ift wie ein Sieb, burch bas man Mondschein gießt!"

Ich war nicht wenig begierig, wie sich der ewige Jude bei einem Dichter produciren würde, und beschloß, ihn zu begleiten. "Höre Alter," sagte ich zu ihm, "wir sind von jeher auf gutem Fuß miteinander gestanden, und ich hoffe nicht, daß On Deine Gesinnungen gegen mich ändern wirst. Sonft -"

"Bu broben ift gerade nicht nöthig, herr Satan," antwortete er, "benn Du weißt, ich mache mir wenig aus Dir, und kenne Deine Schliche hinlänglich, aber beßwegen bift Du mir boch als alter Befannter gang an-

genehm und recht. Warum fragft Du benn?"

"Nun, Du könntest mir die Gefälligkeit erweisen, mich zu bem Dichter, der Dich in einer Novelle abconterfeite, mitzunehmen. Willst Du nicht?"

"Ich sehe zwar nicht ein, was für Interesse Du babei haben kannst," antwortete der Ate, und sah mich mißtrauisch an. "Du könntest irgend einen Spuk im Sinne haben, und Dir vielleicht gar mit bösen Absichten auf des braven Mannes Seele schmeicheln. Dies schlage Dir iibri-gens nur aus dem Sinn, denn der schreibt so fromme Rovellen, daß ber Teufel felbst ihm nichts anhaben taun. - Doch meinetwegen taunft Du mitgeben."

"Das benke ich auch. Was biese Seele betrifft, so klimmere ich mich wenig um Dichter und bergleichen, das ist leichte Maare, welcher der Teusel wenig nachfragt. Es ist bei mir nur Interesse an dem Manne selbst, was mich zu ihm zieht. Uedrigens in diesem Costiim kannst Du

hier in Berlin keine Bisten machen, Alter!"
Der ewige Jude beichaute mit Wohlgefallen sein abgeschabtes braunes Röcklein mit großen Perlmutterknöpsen, seine lange Weste mit breiten Schößen, seine kurzen, zeisiggrünen Beinkleiber, die auf den Knieen in's Braunliche ipielten. Er fette bas ichwarzrothe breiedige Butchen auf's Dhr, nahm ben langen Banderftab fraftiger in Die Sand.

stellte fich vor mich hin und fragte:

Bin ich nicht angefleibet ftattlich wie König Salomo und zierlich wie der Sohn Jais? Bas haft Du nur an mir anszuschen? Freilich trage ich keinen falschen Bart wie Du, keine Brille sitzt mir auf der Nase, meine Haare stehen nicht in die Höhe à la Wahnsinn. Ich habe meinen Leib in feinen wattirten Rod gepreßt, und um meine Beine ichlottern feine ellenweiten Beinkleiber, wozu freilich Berr

Bodsfuß Urfache haben mag. -"

"Solde Anzüglichkeiten gehören nicht hierher," ant-wortete ich dem alten Juden. "Bisse, man muß heutzu-tage nach der Mode gekleidet sein, wenn man sein Glück machen will, und jelbst der Teusel macht davon keine Ausnahme. Aber höre meinen Vorschlag. Ich versehe Dich mit einem anständigen Anzug und Du stellst bafür meinen Hofmeister vor. Auf diese Art können wir leicht Zutritt in Häusern bekommen, und wie wollte ich Dir's vergelten, wenn uns Dein Dichter in einen afthetischen Thee einführte."

"Nesthetischer Thee, mas ift benn bas? In China babe ich manches Maß Thee geschluckt, Blumenthee, Kaisserthee, Mandarinenthee, sogar Camillenthee, aber ästhetischer Thee war nie babei."

"O sancta simplicitas! Jube, wie weit bift Du juriket in der Cultur. Beiß Du denn nicht, daß dies Gesellschaften sind, wo man über Theeblätter und einige schiene Ibaen genugsam warmes Wasser gießt und den Leuten damit

aufwartet? Zuder und Rum thut Jeber nach Belieben dazu, und man amiisirt sich bort trefslich."
"Habe ich je so etwas gehört, so will ich Hans heisen," versicherte ber Jube, "und was kostet es, wenn

man's feben barf?"

"Kosten? Richts kostet es, als baß man der Frau vom Haus die Hand küßt, und wenn ihre Töchter singen oder mimische Borstellungen geben, hie und da ein "wundervoll" oder "göttlich" schlüpfen läßt."

"Jas ist ein wunderliches Bolf geworden in den letz-ten achtzig Sahren. Zu Friedrichs des Großen Zeiten wußte man noch nichts von diesen Dingen. Doch des Spaßes wegen kann man hingehen. Denn ich verspüre in biefer Sandwüfte gewaltig Langeweile."

Der Besuch war also auf den nächsten Tag sestgesett. Wir besprachen uns noch über die Rolle, die ich als Eleve von zweis bis breiundzwanzig Sahren, er als hofmeis

fter gu fpielen hatte, und ichieben.

Ich versprach mir treffliche Unterhaltung von bem Ich versprach mir treffliche Unterhaltung von dem morgenden Tage. Der evige Jude hatte so alte, unbehilfsliche Manieren, wußte sich so gar nicht in die heutige Welt zu schiefen, daß man ihn im Gewand eines Hosmeisters zum wenigsten sir einen ausgemachten Pedanten halten mußte. Ich nahm mir vor, mir selbst so viel Eleganz, als dem Teufel nur immer möglich ist, anzulegen und dem Alten dadurch recht in Verlegenheit zu bringen. Zerstreuzung war ihm überdies höchst nötzig, denn er hatte in der lesten Zeit auf seinen einsamen Wanderungen einen solchen Ansatz zur Frömmelei bekommen, daß er ein Pietift zu werden drohte tift zu werben brobte.

Der Dichter, du welchem mich ber ewige Jube führte, ein Mann von mittleren Jahren, nahm uns sehr artig auf. Der Jube hieß sich Doctor Mucker, und stellte in mir feinen Eleven, ben jungen Baron von Stobelberg, vor. 3ch richtete meine außere Aufmerkfamkeit balb auf bie ichknen Rupferftiche an ber Wand, auf die Titel ber vielen Bücher, die umherstanden, um besto ungetheilter mein Ohr, und wenn es undemerkt möglich war, auch mein Auge an der Unterhaltung Theil nehmen zu lassen.

Der alte Mensch begann mit einem Lob über bie No-velle vom ewigen Juden; ber Dichter aber, viel zu fein und gebilbet, als bag er feinen Gaft batte auf biefem Lob fteben laffen, mandte bas Gefprach auf bie Sage bom ewigen Juden überhaupt, und daß fie ihm auf iene Beife aufgegangen fei. Der Ewige schnitt, jur Bermunderung des Dichters, grimmige Gesichter, als diefer unter Anderm behauptete: es liege in ber Sage vom ewigen Juden eine tiefe Moral, benn der Berworfenfte unter den Menschen fei offenbar immer Der, welcher feinen Schmerz über getäuschte Soffnung gerade an Dem auslaffe, ber biese Soff-nungen erregt habe. Besonders verworjen erscheine er, wenn zugleich Der, welcher die hoffnung erregte, noch un= glüdlicher erscheine, als Der, welcher fich täuschte.

Es fehlte wenig, fo hatte ber Berr Doctor Muder fein Incognito abgelegt, und wäre dem wirklich genialen Dichter als ewiger Jude zu Leib gegangen. Noch verwirrter aber wurde mein alter hofmeifter, als Jener bas Gefpräch auf die neuere Literatur brachte. Sier ging ihm bie Stimme völlig aus, und er fab bie nachfie befte Belegenheit ab, fich zu empfehlen.

Der brave Mann Ind uns ein, ihn noch oft zu befuchen, und faum hatte er gebort, wir feien völlig fremd in Berlin und wissen noch nicht, wie wir den Abend gu-bringen sollen; so bat er uns, ihn in ein Haus zu begleiten, wo alle Montag ausgesuchte Gesellschaft von Freun= ben ber schönen Literatur bei Thee versammelt fei. Wir fagten bankbar zu und fcieben.

#### Bwölftes Kapitel.

Satan befucht mit dem ewigen Juden einen afthetischen Thee.

Ahasverus war ben ganzen Tag über verstimmt. Gerabe bas, bag er in feinem Innern bem Dichter Recht geben mußte, genirte ibn so febr. Er brummte einmal über bas andere über die "nafemeise Jugend," (obgleich der Dichter jener Novelle icon bei Jahren war) und ben Berfall der Zeiten und Gitten. Trot dem Respect, den ich gegen ibn als meinen Sofmeifter batte baben follen, fagte ich ihm tüchtig die Meinung und brachte ben alten Bären baburch wenigstens so weit, daß er höslich gegen den Mann sein wollte, der so artig war, uns in den ästhetischen Thee zu führen.

Die siebente Stunde schug. In einem modischen Frack, wohl parsümirt, in die seinste, zierlichst gefältete Leinwand gekleidet, die Beinkleider von Paris, die durchbrochenen Seidenstridmpse von Ponn, die Schuse von Straßburg, die Borgnette so sein und gefällig gearbeitet, wie sie nur immer aus der Fadrif der Herren Lood in Werenthead hervorgeht, so stellte ich mich den erstaunten Bliden des Inden dar: dieser war mit seiner modischen Toilette noch nicht halb sertig, nnd hatte Alles höchst sonderte, ein Berliner Meisterwerk, als Gurt um den Leib gebunden hatte, und sest darauf bestand, dies sei die neueste Tracht auf Morea.

Nachdem ich ihn mit vieler Milhe geputt hatte, brachen wir auf. Im Wagen, ben ich, um brillanter aufzutreten, für diesen Abend gemiethet hatte, wiederholte ich alle Lehren über den gesellschaftlichen Anstand.

"Du barfft," fagte ich ihm, "in einem afthetischen Thee eber zerftreut und tiefbenkend als vorlaut ericeinen. Du barfft Richts gang unbedingt loben, sonbern fieb immer 10 aus, als habest Du sonst noch Etwas in petto, bas viel zu weise für ein fterbliches Dhr ware. Das Beifalllächeln hochweiser Befriedigung ift schwer und kann erft nach langer Uebung vor dem Spiegel völlig erlernt wer= ben. Man hat aber Surrogate bafür, mit welchen man Etwas fehr loben und bitter tabeln fann, ohne es entfernt gelesen zu haben. Du hörst 3. B. von einem Koman re-ben, der jetzt sehr viel Aufsehen machen soll. Man setzt als ganz natürlich voraus, daß Du ihn schon gelesen haben muffeft, und fragt Dich um Dein Urtheil. Willft Du Dich nun lächerlich machen und antworten, ich habe ihn nicht gelefen? Rein! Du antwortest frifd brauf gu: er gefällt mir im Gangen nicht übet, obgleich er meinen Forderungen an Romane noch nicht entspricht. Er hat manches Tiefe und Originelle, die Entwickelung ift artig

erfunden, boch icheint mir bie und ba in ber Form Etwas gefehlt und einige ber Charaftere verzeichnet ju fein."

"Sprichst Du fo. und haft Du Mund und Stirne in fritische Kalten gelegt, so wird Dir Riemand tiefes und

gewandtes Urtheil absprechen."

"Dein Gemäsch behalte ber Teufel," entgegnete ber Ate milrrijd. "Meinft Du, ich werbe wegen biefer Menschfein, ober gar um Dir Spaß ju machen, afthetische Gefichter ichneiben? Da betriigst Dn Dich febr, Satan. Thee will ich meinetwegen saufen, so viel Du willft, aber \_"

"Da fieht man es wieder," mandte ich ein, "wer wird benn in einer bonetten Gesellschaft faufen? Wie viel fehlt Dir noch, um beutzutage als gebildet zu erscheinen! Rippen, ichlurfen, bodftens trinfen - aber ba halt icon ber Wagen bei bem Dichter, nimm Dich zusammen, bag

wir nicht Spott erleben, Ahasvere !" Der Dichter setzte fich zu uns, und ber Wagen rollte weiter. Ich fab es dem Alten wol an, daß ihm, je nä= ber wir dem Ziele unserer Fahrt tamen, besto banger 311 Muth war. Obaleich er schon seit achtzehn Jahrhun= berten über die Erde wandelte, so konnte er sich doch so wenig in die Menschen und ihre Berhältniffe finden, daß er alle Angenblicke anstieß. So fragte er z. B. den Dichter unterwegs, ob die Versammlung, in welche wir fahren, aus lauter Christen bestehe, zu welcher Frage jener natürlich große Augen machte, und nicht recht wiffen mochte, wie sie hieber fomme.

Mit wenigen, aber treffenben Zügen entwarf uns ber Dichter ben Cirfel, ber uns aufnehmen follte. Die milbe und finnige Frommigfeit, Die in bem garten Charafter ber gnadigen Frau vorwalten sollte. Der feierliche Ernst, die stille Größe bes altern Frauleins, bie, wenn gleich Protestantin, boch ganz bas Air jener webmiitbig beiligen Klosterfrauen habe, die, nach dem fie mit gebrochenem Bergen ber Welt Abe gefagt, jest ihr ganges Leben hindurch an einem großartigen, intereffanten Schmerz gehren.\*) Das jungere Fraulein,

<sup>\*)</sup> Gang in der Gile nimmt fich der Berausgeber die Freiheit, den Aufrig des Boudoire diefer protestantifchen Ronne, wie er fich ihn denft, bier beigufu-

frisch, rund, blühend, heiter, naiv, sei verliebt in einem Garbelieutenant, der aber, weil er den Eltern nicht siunig genug sei, nicht zu dem ästheitschen Thee komme. Sie habe die schönsten Stellen in Goethe, Schiller, Tieck u. s. w., welche ihr die Neutter zuvor angestrichen, auswendig gelernt und gäbe sie hie und da mit allerliebster Präcision preis. Sie singt, was nicht anders zu erwarten ist, auf Berlangen italienische Arietten mit künstlichen Roulaben. Ihre Danptsore besteht aber im Balzerspielen. Die übrige Gesellschaft, einige schöne Geister, einige Kritiser, sentimentale und naive, junge und ältere Damen, freie und andere Fräusein\*) werden wir selbst näher kennen lernen.

Der Wagen hielt, der Bediente riß den Schlag auf und half meinem bangen Mentor heraus. Schweigend zogen wir die erleuchtete Treppe hinan. Ein lieblicher Ambraduft wallte uns aus dem Borzimmer entgegen. Geräusch bieler Stimmen und das Geraffel der Theelöffenten Bhire des Salons; auch diefe stog auf, und umstrahlt von dem Sonnenglanz der schwebenden Liftres, saß im Kreise die Gesellschaft.

Der Dichter führte uns vor den Sitz der gnädigen Frau und stellte den Doctor Mucker und seinen Eleven, den jungen Baron von Stobelberg, vor. Huldreich neigte sich die Matrone, und reichte uns die schöne zarte Hand, indem sie uns freundlich willsommen hieß. Mit seiner zierlichen Leichtigkeit, die ich einem Wiener Incropable abgelauscht hatte, saste ich biese zarte Hand, und hanchte ein leises Kischen der Ehrsurcht darüber hin. Die artige Sitte des Fremdlings schien ihr zu gefallen, und gern

gen. Im Fenster stehen Blumen, in der Ede ein Betpult mit einem gußeisernen Grucie. Eine Guittarre ift nothwendiges Requist, wenn auch die Tiegenthümerin höchstens "O Sanctissina" darauf spielen ann. Ein geitgenbild über dem Sopha, ein mit Flor verhängtes Bild des Berstorben en oder Ungetreuen, von eklichem sinnigen Goben um rankt. Sie selbst in weißem oder achgacutem Coftum, an der Band ein Spiegel.

\*) Satan scheint bier zwischen Freifraulein und anderen Fraulein zu

<sup>&#</sup>x27;) Satan logent pier grougen greiffentein und anderen grautein gin unterscheben. Unter jenen versieht er die von gutem Abel, unter leisteren die, welche man sonft Jungfer oder Mamfell beist. Ich finde übiggene, den Unterschiede auf biese Art zu bezeichnen, febr unpaffend. Denn man wird mir zugeben, daß die directionen Fraulein oft eben so frei in ihren Sitten und Verragen find, als die achten.

gewährte sie dem Mentor des wohlgezogenen Zöglings die nämliche Gunst. Aber o Schrecken! Indem er sich niederbückte, gewahrte ich, daß sein graner, siechender Judenbart nicht glatt vom Kinn wegrasitrt sei, sondern wie eine Kratzbilrste hervorstehe. Die gnädige Frau verzog das Gestätgrimmig bei dem Stechtuß, aber der Anstand ließ sie nicht mehr als ein leises Gejanmer hervorstöhnen. Behmittig betrachtete sie bie schöne weiße Hand, die roth aufzulausen begann, und sie sah sich genöttigt, im Nebenzilausen bist au suchen. Ich sah, wie dort die Jose aus der silbernen Toilette kölnisches Wasser nahm und die wunde Stelle damit rieb. Sodann wurden schöfen glacitte Handschuhe geholt, die Käppden davon abgeschnitten, so daß doch die zarten Fingerspipen hervorsehen konnten, und die gnädige Hand damit bekleidet.

Indessen hatten sich die jungen Damen unsere Namen zugeslüssert, die Herren traten uns näher und befragten uns über Gleichgültiges, worauf wir wieder Gleichgültiges ant-worteten, dis die Seele des Hauses wieder hereintrat. Die Edle wußte ihren Kummer um die aufgelausene Hand og aut zu verbergen, daß sie nur einem häuslichen Geschäft nachgegangen zu sein schien, und sogar der alte Sünder selbst Richts von dem Unheil ahnete, das er bestünder selbst Richts von dem Unheil ahnete, das er be-

wirkt habe.

Die einzige Strafe war, baß sie ihm einen flechenben Blid für seinen stechenben handluß zuwarf, und mich ben ganzen Abend hindurch auffallend vor ihm auszeichnete. Die Leser werden gesehen haben, daß es ein ganz

eleganter Thee war, zu welchem uns der Dichter gesilhrt hatte. Die massive silberne Theemaschine, an welcher die jüngere Tochter Thee bereitete, die prachtvollen Lüstres und Spiegel, die brennenden Farben der Teppiche und Tapeten, die künftlichen Blumen in den zierlichsten Basen, endlich die Gesellschaft selbst, die in vollem Cosium, schwarz und weiß gemischt war, siesen auf den Stand und gusten Ton der Hausstrau schließe.

Der bee wies sich aber and als ästhetisch aus. Gnäbige ran ebauerte, daß wir nicht früher gekommen seien. Der junge Dichter Frühauf habe einige Dutend Stanzen aus einem Helbengedicht vorgelesen, so innig, so schwebend, mit so viel Musik in den Schlußreimen, daß man in langer Zeit nichts Erfreulicheres gehört habe, es zu erwarten siehe, daß es allgemein Furore in Deutsch-

land machen werde.

Bir beklagten ben Berlust unendlich, ber bescheibene, sorbeerbekranzte junge Mann versicherte uns aber unter ber hand, er wolle uns morgen in unserm Hotel besuchen, und wir sollten nicht nur die paar Stanzen, die er hier preisgegeben, sondern einige vollständige Gesänge zu hören bekommen.

Das Gelpräch bekam jest aber eine andere Wendung. Sine altliche Dame ließ sich ihre Arbeitstasche reichen, beren geschmackvolk und neue Stickerei die Augen der Damen auf sich zog. Je nahm ein Buch baraus hervor und

fagte mit freundlichem Espeln:

"Voyez là das neueste Poduct meiner genialen Freundin Johanna. Sie hat es mir frisch von der Presse weg zugeschickt, und ich bin so glücklich, die Erste zu sein, die es hier besitzt. Ich habe es nur ein wuig durchblättert, aber diese herrlichen Situationen, diese Scent so ganz aus dem Leben gegriffen, die Wahrheit der Charaktere, dieser glänzende Styl —"

"Sie machen mich neugierig, Frau von Wollan," unterbrach sie die Dame des Hauses, ", darf ich bitten—? Ah, Gabriele von Johanna von Schopenhauer. Wit dieser sind Sie litzt, meine Liebe? Da wünsche ich Glück."

"Bir lernten uns in Karlsbad tennen," antwortete Frau von Wollan, " unsere Gemüther erkannten sich in gleichem Streben nach verebeltem Ziel der Menschheit,\*) sie zogen sich an, wir liebten uns. Und da hat sie mir jeht ihre Gabriele geschieft."

"Das ist ja eine ganz interessante Bekanntschaft," sagte Fräulein Natalie, die ältere Tochter des Hauses. "Ach! wer boch auch so glücklich wäre! Es geht doch Nichts über eine geniale Dame. Aber sagen Sie, wo haben Sie das

<sup>\*)</sup> Frau von Bollau will wahrscheinlich fagen, "nach dem Ziele der Beredlung." Der herausgeber.

wunderschöne Stidmuffer ber, ich fann Ihre Tafde nicht

genug bewundern."

gening beibindern, "Schön, — wunderschön — und die Farben! Und die Guirlanden! — Und die elegante Form!" hallte es von den Lippen der schönen Theetrinkerinnen, und die arme Gabriele wäre vielleicht über dem Kunstwerk ganz vergeffen worden, wenn nicht unfer Dichter fich bas Bud zur Einsicht erbeten batte. "Ich habe die interesson Scenen bezeichnet," rief die Wollan, "wer von 'n erraiff fo gefällig, uns, wenn es anders ber Gefellicaft angenehm ift, baraus vorzulesen?"

"Berrlich — schön — ein vortreiflicher Einem — " tonte es wieder, und unfer Gufret or i, Diefem Angerblide das Buch in de Sand batte ande durch Macke mation zum Bors erwählt. Man aog die Taffen wieder voll und reich die gerichen Bridden under, um doch auch im körper Laheung zu gehen matrend der Gefri mit einem neuen Koman gebren wurde, und als Mate verfag und als Jeichen,

eine Stand lang tas der Dichter mit wohl-Der davon, als vak es, wenn ich nicht irre, die Be-viedenig von abieaux enthielt, die von einigen Dame großen Welt aufgeführt wurden. Mein Dhr war wen der gar nicht bei ber Borlefung. Denn ich be ujerte die Herzensergießungen zweier Fraulein, die, anbar aufmerksam auf den Vorleser, einander allerlei Michtiges in die Ohren flüsterten. Zum Glud faß ich weit genug von ihnen, um nicht in ben Berbacht bes Lauschens zu gerathen, und doch war die Entjernung gerade so groß, daß ein Paar gute Ohren Alles hören fonnten! Die eine der beiden war die jungere Tochter bes Saufes, Die, wie ich borte, an einen Garbelieutenant ihr Herz verloren hatte.

"Und benke Lir," flufterte fie ihrer Nachbarin 3u, "heute in aller Frihe ift er mit seiner Schwabron vorbeigeritten, und unte meinem Fenfter haben bie Trompeter ben Galopwalzer wn letthin aufangen muffen."

"Du Glüdliche!" antwortete bas anbre Fraulein,

"und hat Mama Nichts gemerkt?"

"So wenig als letthin, wo er mich im Cotillon fünf Mal aufzog. Bas ich damals in Berlegenheit kam, kannst Du gar nicht glauben. Ich war mit bem . . . schen Attaché engagirt und Du weißt, wie unerträglich mich biefer burre Mensch verfolgt. Er hatte schon wieber von ben italienifchen Gegenden Gubbeutschlands angefangen und mir nicht undeutlich zu verstehen gegeben, daß sie noch schöner wären, wenn ich mit ihm borthin zöge; da erlöste mich ber liebe Flattory aus biefer Bein. Doch kaum hatte er mich wieder zurud gebracht, als ber Unerträgliche fein altes Lied von Neuem anstimmte, aber Eduard holte mich noch vier Mal aus feinen glanzenoften Phrafen beraus, so daß jener vor Wuth ganz stumm war, als ich das lette Mal zurüdkam. Er äußerte gegen Mama feine Unzufrie-

denheit; sie schien ihn aber nicht zu verstehen."
"Ach, wie glücklich Du bist," entgegnete wehmilthig bie Nachbarin, "aber ich! Weißt Du schon, daß mein Da-gobert nach Halle versetzt ist? Wie wird es mir ergehen!"

"Ich weiß es und bedaure Dich von Bergen, aber

fage mir boch, wie dies so schnell kam?"
"Ach!" antwortete das Fränkein und zerbriickte heim-lich eine Thräne im Auge. "Ach, Du haft keine Borstellung von den Cabalen, Die es im Leben gibt. Du weißt, wie eifrig. Dagobert immer für bas Wohl bes Baterlandes war. Da hatte er nun einen neuen Zapfenftreich erfunden, er hat ihn mir auf ber Fensterscheibe vorgespielt, er ist allerliebst. Seinem Oberst gefiel er auch recht wohl, aber biefer wollte haben, er folle ihm die Ehre ber Er-findung lassen. Natürlich konnte Dagobert dies nicht thun und, barüber aufgebracht, rubte ber Oberft nicht eher, bis ber Arme nach Halle versetzt worden ist. Ach, Du fannst Dir gar nicht benken, wie wehmuthig mir um's Berg ift, wenn der Zapfenstreich an meinem Feufter vorbeifommt, sie spielen ihn alle Abend nach der neuen Er= findung, und Der, welcher ihn machte, kann ihn nicht

"Ich bebaure Dich recht. Aber weißt Du auch icon

etwas gang Neu'S? Daß fie bei ber Garbe anbere Uniform befommen?"

"Ift's möglich? O fage, wie benn? Woher weißt

Du e8?"

"Höre, aber im engsten Bertrauen: benn es ift noch tieses, tieses Geheimniß. Eduard hat es von seinem Obersten und gestand mir es neulich, aber unter dem Siegel der tiessten Berschwiegenheit. Sieh, die Knöpse werden auf der Brust weiter auseinander gesetzt und laufen weiter unten enger zu, auf diese Art wird die Taille noch viel schlanker, dann sollen sie auch goldene Uchselschwiere bekommen, das weiß aber der Oberst und ich glaube selbst der General noch nicht ganz gewis. — Eduard muß aussehen wie ein Engel — siehe bisher..."

## Dreizehntes Kapitel.

Angfiftunden des ewigen Juden.

Der Vorleser war bis an einen Abschnitt gekommen und legte das Buch nieder. Allgemeiner Applaus ersfolgte, und die gewöhnlichen Ausrufungen, die schon dem Sticknusser gegolten hatten, wurden auch der Gabriele zu Theil. Ich konnte die Geistesgegenwart und die schnelke Fassungskraft der beiden Fräulein nicht genug bewunzdern, obgleich sie nicht den kleinsten Theil des Gelesenen gehört haben konnten, so waren sie doch schon so gut geschult, daß sie voll Bewunderung schienen. Die eine lief sogar hin zu Frau von Wollau, safte ihre Hand und villste sie an das Herz, indem sie ihr innig dankte sir den Gerunf, den sie Allen bereitet habe.

Diese Dame aber saß da, voll Glanz und Glorie, wie wenn sie die Gabriele selbst zur Welt gebracht hätte. Sie dankte nach allen Seiten hin für das Lob, das iherer Freundin zu Theil geworden, und gab nicht undentlich zu verstehen, daß sie selbst vielleicht einigen Einstluß auf das neue Buch gehabt habe. Denn sie fünde hin und wieder leise Anklänge an ihre eignen Ideen über inneres Leben und über die Stellung der Krauen in der Gesells

schaft, die fie in traulichen Stunden ihrer Freundin auf-

Man war natürlich so artig, ihr beswegen einige Complimente zu machen, obgleich man allgemein überzeugt war, daß die geniale Freundin nichts aus dem innern Wol=

au'ichen Leben gespickt haben werbe.

Der ewige Jude hatte indez bei diesen Borgängen eine ganz sonderbare Figur gespielt. Berwunderungsvollschaute er in diese Welt hinein, als trane er seinen Ausgen und Ohren nicht. Doch war das Bemühen, nach meiner Borschrift äsihetisch und kritisch auszusehen, nicht zu verkennen. Aber weil ihm die Uebung darin abging, so schnitt er so gränliche Grimafsen, daß er einige Mal während des Borlesens die Ausmerkfamkeit des ganzen Cirkels auf sich zog, und die Dame des Hauses mich theilnehmend fragte, oh mein Hospmeister nicht wohl sei?

theilnehmend fragte, ob mein Hofmeister nicht wohl sei? Ich entschuldigte ihn mit Jahnschmerzen, die ihn zuweilen befallen, und glaubte Alles wieder gut gemacht zu haben. Als aber Frau von Wollau, die ihm gegenüber saß, ihren Einfluß auf die Dichterin mittheilte, mußte das preciöse, geschraubte Wesen berselben dem alten Menschen fichen so kommen, daß er laut aussachte

schen so komisch vorkommen, daß er laut auslachte. Wer jemals das Glück gehabt hat, einem eleganten Thee in höchst feiner Gesellschaft beizuwohnen, der kann sich leicht denken, wie betreten Alle waren, als dieser rohe kusbruch des Hohns erscholl. Sine unangenehme, todetenstille Pause errölgte, in welcher man bald den Doctor Mucker, bald die beleidigte Dame ausah. Die Frau des Dauses, eingedenk des stechenden Kusses, wollte schon den unartigen Fremden, der den Anstand ihres Dauses so größlich verletzte, ohne Rückhalt zurechtweisen, als dieser mit mehr Gewandtheit und Lift, als ich ihm zugetrant hätte, sich aus der Affaire zu ziehen wuste.

"Ich hoffe, gnädige Frau, sagte er, "Sie werden mein allerdings unzeitiges Lachen nicht migverstehen und mir erlauben, mich zu rechtsertigen. Es ist Ihnen Allen gewiß auch schon begegnet, daß eine Ideenassociation Sie böllig außer Contenance brachte. Ist doch schon Manchem, mitten unter den heiligsten Dingen ein lächerlicher Gedanke

aufgestoßen, ber ihn im Ninnb kitzelte, und je mehr er bemilt war, ihn zu verhalten und zurückzudrängen, besto unaufhaltsamer brach er auf einmal hervor; so geschah es mir in diesem Augenblick. Sie würden mich unenblich verbinden, gnädige Frau, wenn Sie mir erlaubten, durch offenherzige Erzählung mich bei Frau von Wollau zu entschuldigen."

Snädige Fran, höchlich erfrent, daß der Anstand doch nicht verlett sei, gewährte ihm freundlich seine Bitte und der ewige Inde begann: "Fran von Wollan hat und ihr interessantes Berhältniß zu einer berühmten Dichterin mitzgetheilt; sie hat und erzählt, wie sie in manchen Stunden über ihre schriftsellerischen Arbeiten sich mit ihr des frochen, und dies erinnerte mich lebhaft an eine Aneedore and meinem eigenen Leben."

"Auf einer Reise durch Sübdeutschland verlebte ich einige Zeit in S. Meine Abendspaziergänge richteten sich meistens nach dem königlichen Garten, der jedem Stand zu allen Tageszeiten offen stand. Die schöne Welt ließ sich dort zu Fuß und zu Wagen jeden Abend sehen. Ich wählte die einsameren Partien des Gartens, wo ich, von dichten Gebüschen gegen die Sonne und sörende Besuche verschlossen, auf weichen Moosbänken mir und meinen Gedanken lebte."

"Eines Abends, als ich schon längere Zeit auf meinem Lieblingsplätzchen geruht hatte, kamen zwei gut gekleibete, älkliche Frauen und seizen sich auf eine Bank, die nur durch eine schmale, aber dichtekaubte Hecke von der meinigen getrennt war. Ich hielt nicht sur nöthig, ihnen meine Rähe, die sie nicht zu ahnen schienen, zu erkennen zu geben. Neugierde war es übrigens nicht, was mich abbielt, denn ich kaunte keine Seele in jener Stadt, als konten mir ihre Reden höchst gleichgültig sein. Aber stellen Sie sich mein Erstaunen vor, Berehrteste, als ich solsgendes Gespräch vernahm."

"Nun? Und darf man Ihnen Gliid wünschen, Liebe? Haben Sie endlich die hartnäckige Elise aus der Welt gesichaft:?"" ""Sa,"" antwortete bie andere Dame, ",beute früh nach dem Kaffee habe ich sie umgebracht."

"Schreden burchriefelte meine Glieber, als ich fo beut= lich und gleichgilltig von einem Mord sprechen hörte, so leise als möglich näherte ich mich vollends der Hecke, die mich von jenen trennte, schärste mein Ohr wie ein Wachtelhund, daß mir ja Nichts entgeben follte, und borte meiter . 11

"Und wie haben Sie ihr ben Tob beigebracht? Wie gewöhnlich durch Gift? Ober haben Gie Die Unglückliche. wie Othello feine Desbemona, mit bem Dechbette erftict?"

""Keines von beiden,"" entgegnete jene, "aber recht hart ward mir dieser Mord; benken Sie sich, brei Tage lang hatte ich fie schon zwischen Leben und Sterben, und immer wußte ich nicht, was ich mit ihr anfangen follte. Da fiel mir endlich ein gewagtes Mittel ein; ich ließ fie. wie burch Zufall, von einem Steg ohne Gelander in ben tiefen Strom hinabgleiten, die Wellen schlugen über ihr zusammen. Man hat von Elisen Nichts mehr gesehen.""

,,,,Das haben Sie gut gemacht, und die wievielte war biese, die Sie auf die eine ober die andere Art umbringen?""

""Run, bas wird balb abgezühlt fein, Pauline Dupuis, Marie u. f. w. aber die erstere trug mir am meisten Ruhm ein. Es waren dies noch die guten Zeiten von 1802, wo noch Wenige mit mir concurrirten.""

"Die Haare ftanden mir zu Berg. Alfo fünf unschulbige Geschöpfe hatte biese Fran schon aus ber Welt ge-schafft. War es nicht ein gutes Werk an ber menschlichen Gefellichaft, wenn ich einen folden Gränel aufbectte und

die Mörderin zur Rechenschaft zog?"

"Die Damen waren nach einigen gleichgültigen Ge= fprächen aufgestanden und hatten fich ber Stadt jugewendet. Leife ftand ich auf und schlich mich ihnen nach. wie ein Schatten ihren Fersen folgend. Sie gingen burch die Promenade, ich folgte; fie kehrten um und gingen burchs Thor, ich folgte: fie schienen endlich meine Beobachtungen zu bemerken, benn bie eine fah fich einige Mal nach mir um. ihr bofes Gewiffen ichien mir erwacht, fie mochte ahnen, baß ich ben Mord wiffe, sie will mich burch die verschie-

bene Nichtung ber Straffen, die fie einschlägt, täuschen, aber ich — folge. Endlich stehen sie an einem Hause still. Sie giehen die Glode, man schließt auf, fie treten ein. Kaum sind sie in der Thüre, so gehe ich schnell heran, merke mir die Nummer des Hauses und eile, getrieben von jenem Eiser, den die Entdeckung eines so schauerlichen Geheimniffes in Jebem aufregen muß, auf bie Direction ber Bolizei."

"Ich bitte ben Director um geheimes Gehör. Ich lege ihm die ganze Sache, Alles, mas ich gehört hatte, aus-einander, weiß aber leiber von ben Gemorbeten feine mit ihrem mahren Namen anzugeben, als eine gewiffe Pau-line Dupuis, bie im Sahre 1801 unter ber mörberi-schen hand jener Fran ftarb. Doch dies war dem unter folden Fällen ergrauten Polizeimann genug. Er bankt mir für meinen Gifer, ichickt fogleich Batrouillen in bie Strafe, die ich ihm bezeichnete, und forbert mich auf, ibn, wenn bie Nacht vollends herangebrochen fein werbe, in jenes haus zu begleiten. Die Nacht mähle er lieber bazu, ba er bei solden Auftritten ben Zudrang ber Menschen und bas Auffehen wo möglich vermeibe."
"Die Nacht brach an, wir gingen. Die Polizeisolbaten,

bie das Haus umstellt hatten, versicherten, daß noch kein Mensch daffelbe verlassen habe. Der Bogel war also ge-fangen. Wir ließen uns das Haus öffnen und fingen im ersten Stock unsere Untersuchung an. Gleich vor der Thüre des ersten Zimmers hörte ich die Stimmen der beis ben Frauen. Ohne Umftande öffne ich und beute bem Bolizeibirector die kleinere, ältliche Dame als die Berbre-

derin an."

"Berwundert stand diese auf, und fragte nach unserm Begehr. In ihrem Auge, in ihrem ganzen Wesen hatte diese Dame Etwas, das mir imponirte. Ich verlor auf viele Inne Ernas, das mit imponirte. In beitet auf einen Augenblic die Fassung und beutete nur auf ben Director, um sie wegen ihrer Frage an senen zu weisen. Doch dieser ließ sich nicht so leicht verblüssen. Mit der ernsten Amtsmiene eines Criminalrichters fragte er sie über ihren heutigen Spaziergang aus. Sie gestand ihn zu, wie auch die Bank, wo sie gesessen. Ihre Aussagen stimmten ganz zu ben meinigen, ber Mann sah sie schon als überwiesen an. Die Fron fing an, ängsklich zu werben, sie fragte, was man berge von ihr wolle, warum man ihr Haus, ihr Zimmer mit Be vaffneten besetze, warum man

fie mit solchen Fragen bestürgte?"

"Der Mann der Polize, sah in diesem ängftlichen Fragen nur den Ausbruch eines schuldbeladnen Sewissens. Er schien es sür das Beste zu hatten, durch eine verfängliche Frage ihr vollends das Berdrechen zu entloden: "Mabame, was haben Sie Anno 1801 mit Pauline Dupuis angesangen? Läugnen Sie nicht länger, wir wissen Alles, sie starb durch Ihre Hand, wie heute früh die ungläckliche Elise!""

""Ja, mein Herr! Ich habe die Eine wie die Andere fterben lassen,"" antwortete diese Frau mit einer Seelen= ruhe, die sogar in ein boshaftes Läckeln überzugehen schien."

"Und biesen Mord gestehen Sie mit so viel Gleichmuth, als hätten sie zwei Tauben abgethan?"" fragte ber erstaunte Polizeidirector, dem in praxi eine solche Mörberin noch nicht vorgekommen sein mochte. ""Wissen Sie denn, daß Sie verloren sind, daß es Ihnen den Kopf kosten kann?""

""Richt boch!"" entgegnete die Dame. ""Die Geschichte ist ja weltbekannt."" — ""Beltbekannt?"" rief Jener. ""Bin ich nicht schon seit vierundvierzig Jahren Polizeidirector? Meinen Sie, Dergleichen könne mir entgehen?""

"Und dennoch werbe ich Recht haben; erlauben Sie,

daß ich Ihnen die Belege herbeibringe?""

"Nicht von der Stelle, ohne gehörige Bewachung. Wachel Zwei Mann auf jeder Seite von Madame. Bei

bem ersten Berfuch zur Flucht - zugestoßen!""

"Bier Polizeidiener mit blanken Seitengewehren begleiteten die Unglückliche, die mir den Berstand verloren zu haben schien. Bald jedoch erschien sie wieder, ein kleines Buch in der Hand."

""hier, meine herren, werben Sie bie Belege gu bem Morbe finden," fagte sie, indem fie und lächelnd bas Buch

überreichte."

"Tafchenbuch für 1802,"" murmelte ber Director,

indem er das Buch aufschlug und durchblätterte, ""was Teufel, gedruckt und zu lesen steht hier: Pauline Duspuis von — Mein Gott, Sie sind die Wittwe des Herrn von — und wenn ich nicht irre, selbst Schriftstellerin?""

,,,,Sb ift es,"" antwortete bie Dame, und brach in ein luftiges Lachen aus, in welches auch ber Director einstimmte,

indem er, vor Lachen sprachlos auf mich deutete."

"Und Elise, wie ist es nit diesem armen Kind?" fragte ich, ben Zusammenhang ber Sache und die Fröhlichkeit der Mörderin und des Polizeimannes noch immer nicht verstehend."

"Sie liegt ermorbet auf meinem Schreibtisch," fagte bie Lachenbe, "und soll morgen burch bie Druckerei jum

ewigen Leben eingeben.""

"Bas brauche ich noch dazuzuseten? Meine herren und Damen! Ich war der Karr im Spiel, und jene Frau war die rühmtichst bekannte, interessante Th. v. H. Die Erzählung "Pauline Dupuis" ist noch heute zu lesen; ob die geniale Frau ihre Eise, die sie am Morgen jenes Tages nach dem Kassee vollendet hatte, herausgegeben, weißich nicht. Ich mußte aus S. entsliehen, um nicht zum Selpötte der Stadt zu werden. Vorher aber schiedte mit der Polizeidiector noch eine große Diätenrechnung über Zeitversäumniß, weil ich durch jene lustige Mordgeschichte den Durstigen von seinem gewöhnlichen Abendbesuch in

einem Club abgehalten hatte." -

Der ewige Jude hatte mit einer verbindlichen Wendung an Frau von Wollau geendet. Allgemeiner Beifall ward ihm zu Theil, und ein gnädiges lächeln der Hausfrau sagte ihm, wie glücklich er sich gerechtsertigt hatte. Und wie die sinstern Blick dieser Dame vorher die Männer aus seiner unglücklichen Rähe entsernt hatten, eben so schnell nahten sie sich ihm wieder, als ihn die Gnadensonne wieder beschien. Man zog ihn öfter in's Gespräch, man befragte ihn über seine Reisen, namenklich über zene in Süddentschland. Denn wie Schottland und seine Bewohner für London und Alt-England überhaupt, so ist Schwaben sir die Berliner, welche nie an den Kehnügeln des Neckars und an den fröhlich grünenden Gestaden der obern Dos

nan eines jener sinnigen, berglichen Lieder aus bem Munde eines "luschtiga Büebles", pber eines rüftigen hochaufgeschürzten "Mäbles" belauschen, ein Gegenftand hober

Neugierde.

Welch sonderbare Meinungen über jenes Land, selbst in gebildeten Cirkeln, wie dieser elegante Thre, im Umlauf seien, hörte ich diesen Koend zu meinem großen Erstaunen. In einem Zaubergarten von sazien Higeln, von klaren blauen Strömen, von blühenden, dustenden Obstwäldern, von prangenden Weingärten durchschnitten, wohne, meineten sie, ein Bölkden, das noch so ziemlich auf der ersten Stufe der Cultur stehe. Immense Gelehrte, die sich micht auszudrücken verstünden, phantasiereiche Schriftsteller, bie kein Wort gutes Deutsch sprachen. Ihre Mädden haben keine Bildung, ihre Franen keinen Anstand. Ihre Männer werden vor dem vierzigsten Jahre nicht klug, und im ganzen Lande werden alle Tage viele Tausende jener Thorheiten begangen, die allgemein unter dem Namen. Schwadensfreiche" bekannt seinen

Mir kam bieses Urtheil lächerlich vor; ich war manches Jahr in Schwaben gewesen und hatte mich unter ben guten Leutchen ganz wohl besunden; hätte ich nicht befürchten müssen, aus der Rolle eines Zöglings zu fallen, ich hätte sogleich darauf geantwortet, wie ich es wußte; so aber ersparte mir mein Mentor die Müsse, welcher, unglücklich genug, die gute Meinung, die er auf einige Augenblicke gewonnen hatte, nur zu schnell wieder verlieren

follte!

"Dh die Berliner," fagte er, "mehr innere Bilbung, mehr Eleganz der äußern Formen besitzen, als die Schwaben, ob man hier im Brandenburglichen mit mehr Feineheit ausgerüftet auf die Erde, oder vielmehr auf Sandkonnt, als in Schwaben, wage ich nicht zu untersuchen, aber so viel habe ich mit eigenen Augen gesehen, das man dort im Durchschnitt unter den Mädchen eine weit größere Menge hilbscher, sogar schönere Gesichter findet, als selbst in Sachsen, welches doch wegen dieses Artikels berübmt ist."

"Quelle sottise!" hörte ich Frau von Wollau schnau=

ben, "welche abgeschmadte Behauptungen bieser gemeine Mensch —"

Umsonst winkte ich bem Ewigen mit den Augen, umsonst gab ihm der Dichter einen freundschaftlichen Rippernstoß, ihn zu erinnern, daß er sich unter Damen bessinde, die auch auf Schönheit Anspruch machten; ruhig, als ob er den erzürnten Schönen das größte Compliment gesagt hätte, suhr er fort: "Sie können gar nicht glauben, wie reizend dieser verschriene Dialect von schönen Lippen könt; wie Alles so naid, so lieblich klingt; wie unendlich hübsch sind man sie liebe; wie schelmich schlagen sie die Augen nieder, wie unschuldig erröthen sie, welcher Zauber liegt dam in ihrem Trotz, wenn sie sich verschämt wegwenden und flüstern: "Ach ganget Se mer weg, moinet Se denn, i glaub's?" Hier in Korddentschland gibt es meist nur Theegessichter, die einen Trost darin sinden, ässhetisch oder ätherisch auszusehen; sie müssen darun finden, ässhetisch oder ätherisch auszusehen; sie der Müse werth halten, über Dersgleichen zu erröthen."

D Jube, welchen Bod hattest Du geschossen. Kaum hast Du das zornblickende Auge einer Dame versöhnt, so begehst Du den großen Fehler, vor zwölf Damen die schönen Gesichtchen zweier Länder zu loben, und nicht nur sie nicht mit auszusählen, sondern sogar ihren ätherischen Teint, ihre interessante Mondscheinblässe für Theegesichter zu verschrein!

Die jungen Damen sahen erstaunt, als trauten sie iheren Ohren nicht, die ältern an; diese warsen schreckliche Blicke auf den Fredler und auf die übrigen Herren, die, eben so erstaunt, noch keine Worte zu einer Replique fineden sonnten. Die Theetassen, die goldenen Lösselchen klirrten laut in den vor Wuth zitternden Händen der Milter, die seit zehn Jahren mit vieler Milhe es dahingebracht hatten, das ihre Töchter nobel und ebel außsehen möchten wozu heutzutage, außer dem Gesühl der Wissed, etwas Leidendes, beinahe Kränkliches gehört, welche die immer wieder anschwellende Külle ihrer Töchter, die

immer wiederkehrende Röthe ber Wangen boch endlich

zu besiegen gewußt hatten.

Und jest follte biefer frembe, abenteuerliche, gemeine Mensch fie und ihre Freude, shre Kunft zu Schanden machen; er sollte es magen, die Damen bieses beutschen Paris mit jenen schwerfälligen Bewohnerinnen bes nicultivirten Schwabens auch nur in Parallele zu bringen, und ihnen ben ersten Rang zu versagen? Und bies sollten fie bulben?

Jamais! Gnädige Frau nahm bas Wort, mit einem Blid, ber über bas eistalte Gesicht bes fillen Zornes wie ein Norbidein über Schneegefilde herabglänzte: "Ich muß Sie nur berglich bedauern, herr Doctor Muder, bag Sie bas icone Schwaben und feine naiven Bauerbirnen fo trenlos verlaffen haben; und ich bitte Sie, Lieber," fuhr sie fort, indem sie sich zu dem Dichter, der uns eingeführt hatte, mandte, "ich bitte Sie, muthen Sie biesem Berrn ba nicht mehr zu, meine Cirfel zu befuchen. Jotte boch, er könnte bei unfern Damen seine robusten Naturen und jene Raivetät vermiffen, bie er sich so gang zu

eigen gemacht hat."

Triumphirend richteten sich bie Gebeugten auf, bie Mütter fpendeten Blide bes Dankes, Die Fraulein ficherten binter vorgehaltenen Sadtiichern, die jungen herren hat= ten auch wieder die Sprache gefunden und machten fich lustig über meinen armen Hofmeister. Doch der feine Takt ber gnäbigen Frau ließ biesem Ausbruch ber Nationalrache nur fo lange Raum, bis fie ben Doctor hinlänglich beftraft glaubte. Beleidigt burfte biefer Mann in ihrem Salon nie werben, wenn er gleich burch feine rudfichts= lofe Aeußerung ihren Unwillen verdient hatte; fie beugte alfo schnell mit jener Gewandtheit, die feingebilbeten Frauen fo eigenthumlich ift, allen weitern Bemerkungen vor, indem sie ihren Neffen aufforderte, sein Bersprechen zu halten, und ber Gesellschaft die längst versprochene No= velle preiszugeben.

Diefer junge Mann hatte icon mahrend bes gangen Abends meine Aufmerksamkeit beschäftigt. Er unterschied fich von ben übrigen jungen herren, bie leer in ben Tag hinein plauberten, fehr vortheilhaft burch Ernft und würdige Haltung, burch gewählten Ausbruck und kurzes, richtiges Urtheil. Er war groß und schlank gebaut, männlich schön, nur vielleicht für Manche etwas ju mager Sein Auge war glanzend und hatte jenen Ausbruck fillen Beobachtens, ber einen Menschenkenner ober wenigstens einen Mann verrieth, der das Leben und Treiben der gros ßen und kleinen Welt in vielerlei Formen gesehen und

barüber gedacht hatte.

Er hatte, was mich sehr gunftig für ihn stimmte, an bem Gespräch bes ewigen Juben und an seiner Perfissage mit keinem Wort, ich möchte sagen, mit keiner Miene Theil genommen. Zum ersten Mal an diesem ganzen Abend entlockte ihm die Frage seiner Tante ein Lächeln, das sein Gesicht, befonders den Mund, noch viel angenehmer machte; wahrlich, in diesen Mann hätte ich mich, wenn ich eines der anwesenden Fräusein gewesen wäre, unbedingt verlieben müssen; aber freilich, junge Damen haben hierilder ganz andere Ansichten als der Teusel, und das einsache schwarze Gewand des jungen Mannes konnte natürlich die glänzende Gardeunisorm und ihren fühnen, die drallen Formen zeigenben Schnitt nicht aufwiegen.

### Dierzehntes Kapitel.

#### Der Ffud.

Rovelle.

"Ich habe mich vergebens abgemüht, gnäbige Tante," sprach ber junge Mann mit voller, wohltonenber Stimme, spiad der junge Mann mit vouer, wogstonender Stimme, "eine artige Novelle oder eine leichte, fröhliche Erzählung für diesen Abend zu ersinnen. Doch, um nicht wortbrilchig zu erscheinen, muß ich schon den Fehler einigermaßen gut zu machen suchen. Benn Sie erlauben, will ich Etwas aus meinem eigenen Leben erzählen, das, wenn es nicht ganz ben romantischen Keiz und den anziehenden Sang einer Rovelle, doch immer den Werth der Wahrheit für sich hat." Die Tante bemerkte ihm gütig, daß die einsache Wahr-

heit oft größern Reiz habe, als die erfundene Spannung einer Novelle, ja sie gestand ihm, daß sie etwas sehr In-

tereffantes erwarte, benn er febe feit ber Rurudfunft von seinen Reisen so geheimnifvoll aus, bag man auf seine Begebniffe recht gespannt sein burfe.

Die altern Damen lorgnettirten ibn aufmertfam und gaben dieser Bemerkung vollkommen Beifall; ber junge

Mann aber bub an zu erzähken:

"Alls ich vor fünf Jahren in biesem Saal von einer großen Gesellschaft, welche die Büte meiner Taute noch einmal um ben Scheibenben verfammelt hatte. Abichieb nahn, warnten mich einige Damen — wenn ich nicht irre, war Frau von Wollau mit davon — vor den schönen Römerinnen, vor ihren feurigen, die Herzen entzunden= ben Bliden. Ich nahm ihre Warnung bantbar au, noch fräftigeren Schutz aber versprach ich mir von jenen holben, blauen Augen, von jenen freundlichen vaterläudischen Gesichtden, von all ben lieblichen Bilbern, die ich in feinem und treuem Bergen aufbewahrt, mit über bie 21= pen nahm. Und fie schützten mich, diese Bilber, gegen jene dunkeln Feuerblide der Kömerinnen; wie sie aber vor sansten blauen Augen, welche ich dort sah, sich un-verantwortlich zurückgezogen, wie sie mein armes, unde-wahrtes Herz ohne Bedeckung ließen, will ich als bittere Anklage erzählen."

"Der f.... iche Gesandte am papstlichen Sofe hatte mir in ber Charwoche eine Karte zu den Lamentationen in ber firtinischen Capelle geschickt; mehr, um ben alten Berrn, ber mir icon manche Gefälligkeit erwiesen hatte, nicht zu beleidigen, als aus Rengierde, entschloß ich mich, binzugehen. Ich war nicht in der besten Laune, als es Abend wurde; ftatt einer luftigen Partie, wozu mich beutsche Maler gelaben, follte ich einen Rlaggefang mit anhören, ber mir schon an und für sich höchst lächerlich vorkam. Die hatte ich mich nämlich von ber Beiligkeit solcher Kitualien überzeugen können, selbst in dem ehrwürdigen Sölner Dom, wo die hohen Gewölde und Bogen, das Dunkel des gebrochenen Lichtes, die mächtigen vollen Töne der Orgel manchen Andern ernster stimmen mögen, konnte ich nur über die Macht der Täuschung staunen."

"Meine Stimmung wurde nicht beiliger, als ich an

bas Portal ber sixtinischen Capelle kam. Die päpfiliche Wache, alte, ausgediente, schneiberhafte Gestalten hielten hier Wache mit so meisterlicher Grandezza, als nur die Cherubin an der Himmelsthüre. Der Glanz der Kerzen blendete mich, da ich eintrat, und stach wunderbar ab gegen den dunkeln Chor, in das die Finsterniß zurückgeworfen schien. Nur der Hochaltar war dort von dreizehn hohen Kerzen erleuchtet."

"Ich hatte Muße genug, die Gesichter ber Gesellschaft um mich her zu mustern. Ich bemerkte nur sehr wenige Römer, dagegen sast Aus, was Rom an Fremben be-

Berberate."

"Einige französische Marquis, berücktigte Spieler, einige junge Engländer von meiner Bekanntschaft, standen ganz in meiner Nähe. Sie zogen mich auf, daß auch ich mich habe verführen lassen, dem Spectakel, wie sie es nannten, betzuwohnen; Pord Karter aber meinte, es sei dies wol der Schönen zu Gesallen geschehen, die ich mitgebracht habe. Er deutete dabei auf eine junge Dame, die neben mir stand. Er fragte nach ihrem Namen und ihrer Strase, und schien fehr ungläubig, als ich ihm damit nicht dienen zu können behauptete."

"Ich betrachtete meine Nachbarin näher; es war eine schlanke hohe Gestalt, dem Anschein nach keine Römerin; ein schwarzer Schleier bedeckte das Gesicht und beinahe die ganze Gestalt, und ließ nur einen Theil des Nackens sehen, so rein und weiß, wie ich ihn selten in Italien ge-

sehen hatte."

"Schon pries ich im Herzen meine Höflichkeit gegen ben alten Diplomaten, hoffend, eine interessante Bekanntsschaft zu machen, wollte eben — da begann der Alaggesang und meine Schöne schien so eizig darauf zu hören, daß ich nicht mehr wagte, sie anzureben. Unmuthig sehnte ich mich an eine Säule zurück, Gott und die Welt, den Vapft und seine Lamentationen verwünschend."

"Unerträglich war mir der monotone Gefang. Denten Sie sich, sechzig der tiefsten Stimmen, die unisono im tiefsten Grundton der menschlichen Brust Busphalmen murmeln. Der erste Psalm war zu Ende, eine Kerze auf bem Altar verlöschte. Getröftet, bie Farce werbe ein Enbe haben, wollte ich eben ben jungen Lord anreben, als von Neuem der Gefang anhub."

"Gener belehrte mich ju meinem großen Sammer, baß noch alle zwölf übrigen Kerzen verlöschen muffen, bis ich an's Ende benken könne. Die Kirche war geschloffen und bewacht, an ein Entfliehen war nicht zu benken. 3ch empfahl mich allen Göttern und gebachte einen gesunden Schlaf zu thun. Aber wie war es möglich? Wie Strahlen einer Mittagssonne fromten bie tiefen Klänge auf mich gu. Zwei bis brei Kerzen verlöschten, meine Unruhe ward immer größer."

"Endlich aber, als die Tone noch immer fortwogten, brangen fie mir bis in's innerste Mark. Das Erz meiner Bruft ichmolz vor ben bichten Strahlen, Wehmuth ergriff mich, Gebanken aus ben Tagen meiner Jugend ftiegen wie Schatten vor meiner Seele auf, unwillfürliche Rihrung bemächtigte fich meiner, und Thranen entstürzten feit

Jahren zum erften Mal meinem Auge."

"Beschämt schaute ich mich um, ob boch Reiner meine Thränen gesehen. Aber die Spieler, wunderbarer Anblick, lagen zerknirscht auf ihren Anieen, der Lord und seine Freunde weinten bitterlich. Zwölf Kerzen waren verlöscht. Recht ein Mal erhoben sich die tiesen, herzburchbohrenden Töne, zogen klagend durch die Halle, immer dumpser, immer leiser verschwebend. Da verlöschte die letzte Kerze und zugleich mit das Feuermeer der Kirche, und bange Schatten, tiefe Finfterniß brang aus bem Chor und la= gerte fich über bie Gemeine. Mir war, als war ich aus ber Bemeinschaft ber Seligen hinausgestoffen in eine fürch= terliche Nacht."

"Da tonten aus des Chores hinterften Räumen füße klagende Stimmen. Was jenes tiefe, schauerliche Unisono unerweicht gelassen, zerschmolz vor diesem hohen Dolce der Wehmuth. Rings um mich bas Schluchzen ber Weinen= ben, vom Chor berüber Tone, wie von gerichteten Engeln gefungen, glaubte ich nicht anders, als in einer zernich= teten Welt mit unterzugehen und zu boren', ber Glaube

an Unfterblichkeit fei Wahn gewesen."

"Der Gesang war verklungen, Fadeln erhellten die Scene, die Menge ergoß sich durch die Pforten, und auch ich gedachte mich zum Ausbruch zu rüsten; da gewahrte ich erft, daß meine schöne Nachbarin noch immer auf den Anteen niedergesunten lag. Ich faßte mir ein Derz."

"Signora, sprach ich, die Thore werden geschloffen,

wir sind die Letzten in der Capelle."

"Reine Antwort. Ich faßte ihre Rechte, bie auf ber Seite nieberhing, fie war falt und ohne Leben. Sie

lag in Ohnmacht."

"Ich befand mich in sonderbarer Lage. Die Nacht war schon weit vorgerückt; nur noch einige Flambeaux zogen durch die Kirche, ich muste alle Augenblicke bestürchten, vergessen zu werden. Ich besann mich nicht lange, rief einen der Fackelträger herbei, um mit seiner Hilfe die Dame aufzurichten."

"Die ward mir, als ich ben Schleier aufschlug. Der bilfiere Schein ber halbverlöschen Fackel siel auf ein Geslicht, wie ich es auch auf den herrlichsten Cartons von Raphael nie gesehen! Glänzendbraune Locken hatten sich aufsgelöst und sielen herad bis in den verhülten Busen umzogen das lieblichste Oval ihres Angesichtes, auf dem sich eine durchsichtige Blässe gelagert hatte. Die schönen Bogen der Brauen versprachen ein ernsies, vielleicht etwas schemisches Auge, und den halb geöffneten Mund, umsteinsche der weißessen Perlen, konnte Gram, konnte Schmerz so gezogen haben."

"Als wir sie aufrichten wollten, schlug sie das herrliche, blaue Auge auf, dessen eigener, schwärmerischer Glanz mich so überraschte, daß ich einige Zeit mich zu sammeln nöthig hatte. Sie richtete sich plöhlich auf, stand nun in ihrer ganzen Schönbeit mir gegenüber. Welch zurte Formen bei so vielem Anstand, bei so ungewöhnlicher Höhe bes Buchses. Sie schaute verwundert in der Kirche um-

her, ließ dann ihre Blide auf mich herübergleiten."
""Und Sie hier, Otto?"" fprach fie, nicht italie-

nein in reinem, wohlklingendem Deutsch."

Bie war mir boch so wunderbar! Sie sprach so zu mir, ja sogar meinen Namen hatte sie genannt; woher konnte fie ihn wiffen? - fie fchien verwundert über mein Schweigen."

"Richt bei Laune, Freund? Und boch haben Sie mich fo freundlich unterftütt? Doch! Laffen Gie uns

mich so freundlich unterstütt? Doch! Lassen Sie uns gehen, es wird spät.""
"Sie hatte Recht. Die Fackel brohte zu verlöschen. Ich gab ihr den Arm. Sie brückte zärtlich meine Hand.", Was sollte ich benken, was sollte ich machen? Betrng von ihr war nicht möglich, — das Mädchen konnte keine Dirne sein. Berwechslung war offenbar. Aber sie wußte mich bei meinem Namen zu neunen, sie war so ohne Arg. — Ich wagte es — ich übernahm die Rolle eines verstimmten Berehrers und schritt schweigend mit ihr die die konsten." burch die Hallen."

ourch die Halen."
"Am Bortal geht mein Jammer von Neuem an. Welche Straße sollt ich wählen, um nicht sozleich meine Unde-kanntschaft zu verrathen? Ich nahm allen meinen Muth zusammen und schritt auf die mittlere Straße zu."
""Wein Gott,"" rief sie aus, und zog meinen Arm sanft seitwärts, "Itto, wo sind Sie nur heute? Hier wären wir ja an die Tiber gekommen.

"D! Bie hörte ich fo gerne diefe Stimme! Bie lieb= lich klingt unsere Sprache in einem schönen Munde. Schon oft hatte ich die Römerinnen beneidet um den Wohllaut oft gatte ich die Romerinken beneidet um den Wohllallt ihrer Töne; hier war weit mehr, als ich je in Rom gehört; es mußte offenbar ein beutsches Mädchen sein, ich sah es aus Allem, und doch so reine, runde Klänge ihrer Sprache! Als ich noch immer schwieg, brach sie in ein leises Weinen aus. Ihr thränendes Auge sah mich wehmilthig an, ihre Lippen wölbten sich, wie wenn sie einen Ruß erwarteten."

einen Kuß erwarteten."

"Bift Du mir nicht mehr gut, mein Otto? Ach fönntest Du mir zürnen, daß ich die Lamentationen hörte? D! zürne mir nicht! Doch Du hast recht, wäre ich lieber nicht hingegangen. Ich glaubte Trost zu sinden und fand keinen Trost, keine Hoffnung. Alle meine Lieben schienen dem Grab entstiegen, schienen über die Alpen zu wehen und mit Tönen der Klage mich zu sich zu rusen. Wie din doch so allein auf der Erde!" weinte sie, indem ihr

blaues Auge in bas nächtliche Blau bes himmels tauchte. ... Wie bin ich so allein! - Und wenn ich Dich nicht

hatte, mein Otto! ""

"Meine Lage grenzte an Berzweiflung, bas schönste lieblichte Kind im Arme, und boch nicht sagen zu können, wie ich sie liebte! Als ihre Thränen noch nicht aufhören wollten, flüsterte ich endlich leise: "Bie konnte ich Dir gurnen?"

"Sie schaute freudig bankbar auf - ""Du bift wieber gut? Und o! wie siehst Du heute boch gar nicht so finster aus, auch Deine Stimme klingt heute so weich! Sei auch morgen fo und laß nicht wieber einen gangen langen Tag auf Dich warten.""

"Sie naherte fich einem Saus und blieb babor fteben, indem fie die Glode 30g. ""Und nun gute Nacht, mein Herz," fagte sie, ""wie gerne säß' ich noch zu Dir auf die Bant, aber die Signora wartet wol schon zu lange." Ich wußte nicht, wie mir geschah, ich sühste einen heißen Ruß auf meinen Lippen, und weg mar fie."

"3d merfte mir bie Nummer bes Saufes, aber bie Strafe fonnte ich nicht erfennen. Rur einen Brunnen und gegenüber von ihrem Saus eine Mabonng in Stein gehanen konnte ich als Zeichen für die Zukunft anmerken. Ich wand mich mit unfäglicher Mühe burch bas Gewirre ber Straffen und war boch nicht froh, als ich endlich mein Saus erreichte. Bis an ben lichten Morgen fein Schlaf. Zuerft ließ mich ber Mond nicht ichlafen, ber mich burch's Fenfter herein angrinfte, und als ich bie Garbine vorzog, schien gar der Engelfopf bes Madchens hereinzubliden. Mitunter zogen auch die Lamentationen burch meinen wirren Ropf, und ich verwünschte endlich ein Abenteuer, bas mich eine folaflose Racht toftete."

"Sehr frühe am anbern Morgen traten Lord Parter und einer seiner Freunde bei mir ein. Sie wollten mir begeanet fein, als ich meine rathselhafte Schone zu hans begignet sein, uts die nicht etwistignig Coon zu Salls berachte, und schalten mich neckend, das ich sie gestern Abentener, dem größern Theil nach, erzählte, wurden sie noch ungestilmer und behaupteten, mich deutlich schon mehrere Mal mit berfelben Dame gefeben zu haben. Immer flarer marb verselben Dame gesehen zu haben. Immer tiarer warb mir, daß irgend ein Dämon sich in meine Gestalt gehült habe, da ja auch das Mädden mich so genau zu kennen schien, und ich war nicht minder begierig, das liebe Mäd-chen, als auch das leibhafte Contersei meiner Gestalt zu Ge-sicht zu bekommen. Die beiden Engländer nuchten mir Still-schweigen geloben, indem ich mich vor dem Spott meiner Bekannten sürchtete, zugleich versprachen sie auch, mir su-

chen zu helfen."

"Nach langem Umberirren, wobei wir taufend Liigen erfinnen mußten, um bie ermachenbe Reugierbe unferer Freunde zu täuschen, fanden wir endlich in dem entlegensten Winkel der Stadt jene Merkzeichen, die Madonna und den Brünnen. Ich sab das Haus ber Holden, ich sab bie Bank an der Thire, auf welcher ich hätte selig werden sollen, aber hier ging auch unser Weg zu Ende. MIS Frembe hatten wir zu viel gewagt, fo weit entfernt von ben uns befannten Straffen, unter einer Menichenklaffe, die besonders den Engländern so gram ift, uns in ein fremdes Haus einzudrängen. Wir zogen mehrere Mal durch die Straße, immer war die Thüre verschlossen, immer bie Fenster neidisch berbangt. Wir bertheilten uns, bewachten Tagelang bie Promenaben, weber meine Schone noch mein Cbenbild ließen sich seben."

"Geschäfte riefen mich in biefer Zeit nach Reapel. So angenehm mir sonft biefe Reise gewesen ware, so war fie mir in meiner gegenwärtigen Spannung höchst satal. Un-aufhörlich versolgte mich das Bild des Mädchens, im Traum wie im Bachen hörte ich die liebliche Stimme flüstern. Hatten mich die Gesänge in der Capelle so weich gestimmt, hatte das slücktige Bild der Schönen vermocht, was ber Geift und bie Schönheit fo mancher Anbern nicht

über mich vermochte?"

"Unruhig reifte ich ab. Die Reife, so viele abwechfelnbe Gegenstände, die ernsten Geschäfte, ber Reiz ber Gesellschaft, Richts gab mir meine Rube wieder."
"Es war die Zeit des Carnevals, als ich nach Rom

jurudtehrte. Durfte ich hoffen, im Gewühle ber Menge ben Gegenstand meiner Sehnsucht herauszufinden? Meine

englischen Freunde waren abgereift, ich hatte Niemand mehr, dem ich mich vertrauen mochte. Dhne Hoffinung hatte ich mehrere Tage verstreichen lassen, ich war nicht zu bewegen, mich unter die Freuden des Carnevals zu mischen."

"Bie erstaunte ich aber, als mich am Morgen des vierten Tages der Carnevalswoche der Gesandte fragte, wie ich mich gestern amissert habe. Ich sagte ihm, ich sei nicht im Corso gewesen. Er erstaunte, dehauptete, mich von seinem Wagen aus mit einer Dame am Arm gesehen und begrisst zu haben. Er schwieg etwas beseidigt, als ich es wieder verneinte. Aber plössich kam mir der Gedanke: wie, wenn es die Gesuchten wären? — Man war in allen Cirseln sehr gespannt auf diesen Abend. Ein prachtvoller Massenzug, worin Damen aus den edelsten römischen Häusern eine Rosse übernommen hatten, sollte das Carneval verherrlichen. Ich gab dem drüngen meiner Besannten nach und ging mit in den Corso."

"Erwarten Sie von mir keine Beschreibung dieses Schauspiels. Zu jeder andern Zeit würde ich ihm alse meine Ausswerstellichnigung sehr interessant gewesen wäre, sondern weil sich der Charakter der Nömer gerade hier am meisten auswerstellichnigung sehr interessant gewesen wäre, sondern weil sich der Charakter der Nömer gerade bier am meisten auswertsamkeit geschenkt haben, nicht nur weil es mir als Bolksbelussianzt geschenkt baben, nicht nur weil es mir als Kolksbelussianzt sessen den konden, von allen Herrscheiter des Sorso nur noch ein Schatten in meiner Erinnerung geblieben, und nur ein heller Stern aus dieser Nacht aussandt, so werden Sie vergeben, wenn ich über das interessant Schauspiel Ihre Neugierde nicht zur Genisge berriedige."

"Die lange, enge Straße war schon gesüllt, als wir durch die Porta del popolo hereintraten. Unabsehbar wogten die Bellen der Menge durcheinander. Unabsehbar wogten die Bellen der Menge durcheinander. Unabsehbar wogten die Bellen der Menge der sehn, der sich nun balb nahen misse. Die Erwartung war gespannt. Uederall hörte man von dem Massenzug reden, der sich ein der dichteten sich de

ihnen Tücher und winften foone Sanbe entgegen, inbem Die Equipagen fich in die Seiten brangten, um ben Bagen bes Zuges Platz zu machen. Er nahte. Gewiß ein herrlicher Anblick. Die Götter ber alten Roma schienen vieder in die alten Mauern eingezogen zu sein, um ihren Triumph zu seiern. Liebliche, majestätische Gruppen! Welch herrliche Umrisse in den Gestalten des Apoll und Mars, perride umrisse in den Schattet des Apou into Mars, wie lieblich Benus und Juno, und man konnte es nicht für Unbescheibenheit halten, sondern mußte gerade hierin den schönsten Triumph finden, wenn das Bolk mit Ungestüm den Göttinnen zurief, die Masken abzunehmen. Unendlich wurde aber der Beigall, als die Gräfin Parvi, bie eblen Formen bes Gesichtes unverhüllt, als Pipche sich nahte. Wahrlich, biefer liebliche Ernst, biefe fanfte Größe hätten einen Zeugis und Praxiteles begeistern können."

hätten einen Zeuris und Prariteles begeistern können."
"Der Abend nahte heran, man rüftete sich, die Gerüste zu besteigen, weil das Pferderennen beginnen sollte. Ich stand ziemlich verlassen auf der Straße, musternd mit sehnsüchtigen Blicken die Galerien und Balcone, ob meine Schöne nicht darauf zu tressen und Balcone, ob meine Schöne nicht darauf zu tressen sein Plöhlich fühlte ich einen leisen Schlag auf die Schulter. ""So einsam?""
tönte in der lieben Muttersprache eine süße Stimme in mein Ohr. Ich sah mich unn. Eine reizende Maske, in ber Reibung einer Tirolerin, ftand hinter mir. Durch bie Göhlen ber Maske blitzten jene blauen Augen, bie die Höhlen ber Maske blitten jene blanen Augen, die mich damals so sehr überraschten. Sie ist's — es ist kein Zweisel. Ich bot ihr schweigend die Hand, sie drückte sie leise. ""Du böser Otto," stüfterte sie, ",den ganzen Abend habe ich Dich vergebens gesucht. Wie mußte ich schwaken, um die Signora los zu werden!" "Die Bache rückte die Straße herab. Es war hohe Zeit, die Galerien zu suchen. Ich beutete hinauf, sie gab mir ihren Arm, sie folgte. Ein heimliches Plätzchen hinter einer Säule dot sich dar, sie wählte es von selost.

Carneval, Pferderennen, alle Schönheiten Roms waren für mich verloren, als mein filler himmel fich öffnete, als fie die Masse abnahm. Noch lieblicher, noch unendlich schöner war sie als an jenem Abend. Die zarte Blässe, die sie damals aus der Capelle brachte, war einer seinen, durch-

fichtigen Röthe gewichen; bas Auge ftrahlte noch vonhöherem Glanz als damals, und der tiefe, beinahe wehmüthige Ernst der Züge, wie sie sich mir damals zeigten, war durch ein Lächeln gemilbert, das sein und flüchtig um die garten Lippen wehte."

ner Louise noch nicht?"

"Welche Bein! Bas follte ich fagen? Da fiel plotlich das Signal, die Pferde rannten durch den Corso. Meine Schöne bog den Kopf abmärts, und ich, meiner Sinne kaum mächtig, flüchtete hinter die nächste Säule, um nicht im Angenblick vor dem arglosen Mädchen als ein Thor, oder noch etwas Schlimmeres zu erscheinen. Und was war ich auch Anders, wenn ich mich felbst recht ernftlich fragte? Was wollte ich von dem Mädchen, was konnte ich bon ihr wollen? Und war nicht eine so weit getriebene Reugierde Frevel?"

"Bährend ich noch so mit mir selbst kämpste, ob es nicht ehrlicher sei, ein Abenteuer aufzugeben, dessen Ende nur ein thörichtes sein könnte, bemerkte ich, daß meine Stelle schon wieder besetzt sei. Ich schlich näher herzu, um wenigstens zu hören, wer der Glückliche sei, da ich ihn, ohne meine unbescheidene Rähe zu verrathen, nicht feben tonnte."

"Bie magst Du nur so zerstreut fragen? sagte Louise. "Du selbst hast mich ja beranf gesührt." "Ich hätte Dich geführt, ber ich biesen Augenblick erst zu Dir trete? Gestehe, Du betrügst mich; wer hat Dich

bergeleitet ?""

steigeteitet ; "Mit befangener Stimme, dem Weinen nahe, beharrte sie auf Dem, was sie vorhin sagte. ""Du bist auch wie unser Wetter über den Alpen, so eben noch so freund- lich, und jetzt so kalt, so finster.""
"Jener stand schnell auf: ""Ich din nicht gestimmt, meine Gnädige, das Ziel Ihrer Scherze zu sein" sagte

er, ""und wenn Sie sich in Räthsel vertiesen, wird mein Gesellschaft Ihnen lästig werben."" Er brach auf und wolkte gehen. Ich kounte die Leiben der Armen nicht mehr verlängern, trat hervor hinter der Säule, "um mich als Auflösung des Räthsels zu zeigen. Aber wie ward mir! Meine eigene Gestalt, mein eigenes Gesicht glaubte ich mir gegenüber zu sehen. Die überraschende Aehnlichkeit —"

## Fünfzehntes Kapitel.

Das Intermeggo. - Die Erinter.

Das Intermezzo. — Die Trinker.

Ein schrecklicher Angsischrei, ein Gerassel, wie Blitz und Donner einander folgend, unterbrach den Erzähler. Welscher Anblick! der Jude lag ausgestreckt auf dem Boden des Scales, überschittet mit Thee, Trümmern seines Studsels und der seinen Meisner Tasse, die er im Sturz zerschmettert, um ihn her. Der Aerger über eine solche Unterbrechung war auf allen Gesichtern zu lesen; zürnend wandten die Damen ihr Auge von diesem Schauspiel, von den Herren machte keiner Miene, ihm beizustehen. Er selbst aber blieb Seennden lang liegen, ohne sich zurühren, und schaute verwundert herauf.

Ich sprang auf ihm beizustehen, ich hob ihn auf, und sah mich nach einem andern Stuhl um, auf welchen ich ihn seizen könnte. Aber ein Berwandter des Hause raunte mir in die Ohren: ich möchte machen, daß wir fortkommen, mein Hosmeister scheine sich nicht in dieser Gesellschaft zu gefallen.

zu gefallen.

Wir folgten dem Wink und nahmen unsere Hite. Als ich mich von der gnädigen Frau beurlaubte, sagte sie mir viel Schönes und lud mich ein, sie recht oft zu sehen; meinen armen Hofmeister würdigte sie keines Blicks. Sie neigte sich so kalt als möglich, und ließ ihn abziehen. Gelächter schallte uns nach, als wir den Saal verließen, und ich hatte mit meiner Incarnation so viel menschliche Eitelkeit angezogen, daß mich dieses Lachen ungemein ärgerte.

Wie gern hatte ich bie Ergählung jenes intereffanten jungen Mannes ju Enbe gebort; wie viel Wichtiges und

Pfpchologifches hatte ich von bem gardenniformliebenben Phydologique hatte ich von dem gardennisormitebenden Fräulein erlauschen können; und war ich selbst nicht ganz dazu genacht, junge Herzen an jenem Abend zu erobern? Ein junger, keicher, ich darf sagen hübscher Mann auf Reisen sindet, wo er hinkommt, trenudliche Augen, durch welche er so leicht in die Herzen einzieht — und Dies alles hatte mir das ungeschliffene Wesen des alten Menschen verdorben, ich hätte ihn würgen können, als wir im Macen berdorben, ich hätte ihn würgen können, als

mir im Wagen faken. "War es nicht genug," sagte ich, "daß Du mit Deinem scharfen Judenbart die zarte Hand der Gnädigen empfindlich bürsteteft? Mußtest Du auch noch die Frau von pfindlich bürsteteft? Mußtest Du auch noch die Frau von Wossau durch Dein unzeitiges Gelächter beleidigen? Und kaum hast Du es wieder gut gemacht, so bringst Du aus's Neue Alles gegen Dich auf? Was gingen Dich denn die Schwa ben mädel an, daß Du ihre Schöneheit an den Theetigden Berlins predigest? Darsst Du denn sogar in China einer Schönen sagen, sie habe ein Theegesicht? Und sehr, nachdem Du die spitzigen Worte der ungnädigen Frau eingesieckt hattest, jetzt als Alles auf das erste vernünstige Thema, das diesen Abend abgehandelt wurde, kausche, jetzt fällst Du, wie der selige Hohepriester Eli im zweiten Kapitel Samuells, rücklings in den Saal und zerichmetterst— nicht den eigenen hobsen Schädel. Saal und zerschmetterst — nicht ben eigenen hohlen Schäbel,

Saal und zerichmettern — mot ven eigenen hohien Schavet, wie jener würdige jübische Kapst — nein! einen zierlich zeschnichen Fautenil und eine Tasse von Meisner Porzellan; sage, sprich, schlechter Kamerad, wie singst Du es nur an?"
"In Eurer Stelle, Herr Satan, wäre ich nicht so arrogant zegen unser Einen," antwortete er verdrießlich, "Ihr wist, daß Euch keine Gewalt über meine Seele zusteht, denn seit anderthalb Tanzend Jahren kenne ich Eure Schiche und Känke wohl. Was aber die Eli's-Geschichte betrifft so will ich Euch reinen Wein einschausen prograssbetrifft, so will ich Ench reinen Wein einschenfen, voraus-gesett, Ihr begleitet mich in eine Auberge; benn der läp-perichte Thee hier, mit dem man in China kaum die Tas-sen ausspülen würde, mit dem noch schlechtern Arak, haben

mir gang miferabel gemacht."

3ch ließ vor einem Restaurateur halten und führte ben verungludten Doctor Muder binein. Es war icon

ziemlich tief in ber nacht, und nur noch wenige, aber ächte Exinfer in bem Wirthszimmer. Wir fetzten uns an ante Tinter in ven Britgszinner. Bit jegten ints att einen Tisch zu vier ober fünf solcher nächtlichen Gesellen; ich ließ sir den alten Menschen Burgunder auftragen, und in geläufigem Malabarisch, wovon die Trinker gewiß nichts verstanden, forderte ich ihn auf, zu erzählen. Nachdem der ewige Jude durch etliche Schlucke sich ers

holt hatte, begann er:

"Ich glaube, es ist ein Theil bes Fluches, ber auf mir rubt, daß ich, sobalb ich mich in höhere Sphären ber Gesellschaft wage, lächerlich werde; ein paar Beispiele mö-

gen Dir genügen."

"Du weißt, daß ich, um mir die Langeweile des Er= benlebens zu vertreiben, zuweilen einen Liebeshandel fuche Dentedens zu verziehe Dein Gesicht nur nicht so spöttisch, ich bin eine Stereothpausgabe von einem fraftigen Fünfziger und ein solcher darf sich schon noch auf's Eis wagen. Run hatte ich einmal in einem kleinen sächsischen Städtchen eine Schöne auf dem Korn. Ich hatte schon seit einigen Tagen Butritt in bas elterliche Baus und die kleine Ro= tette schien mir gar nicht abgeneigt. Ich kleibete mich jorgfältiger, um ihr zu gefallen, ich scherwenzelte um sie her, wenn sie spazieren ging, kurz, ich war ein so aus" gemachter Geck, als je einer über das Pflaster von Leipzig ging. In dem Städtchen gehörte es zum guten Ton, Morgens um nenn Uhr an dem Haus seiner Schönen vors-beizugehen; schaute sie heraus, so wurde mit Grace der hut gezogen und etwas weniges gefeufzt."

"Dies hatte ich mir balb abgemerft und 30g nun pflichtgemäß, wenn die Gloce nenn Uhr summte, an je-nem haus vorüber; und ich hatte die Freude, zu sehen, wie mein Engel jedes Mal zum Fenster herausschaute und hulbreich lächelte. Eines Morgens war es fehr kothig auf ber Strafe; ich ging alfo, um bie weißseibenen Strumpfe zu schonen, auf ben Zebenspiten und machte Schritte wie ein Hahn. Aber bor bem hause meiner Schönen war ber Schmitz reinlich in große haufen zusammengekehrt, benn ber Papa war eine Art von Polizeisinspector und mußte ben Einwohnern ein gutes Beispiel geben; wie freute sich mein Herz über biese Reinlichkeitt Ich fonnte bort sester auftreten, ich konnte mit dem rechten Bein, wenn ich mein Compliment machte, zierlich ausschweisen, ohne mich zu beschmutzen. Mein Engel schaute huldreich herab, freudig ziehe ich den hut von dem schänten Toupé, schwenkte ihn in einem kühnen Bogen und — o Unglück — er entwischt meiner Hahnen Bogen wie ein Pfeil in den aufgeschichteten Unrath, daß nur noch die Spize bervorsieht."

.Wie foon fagt Schiller :

Ginen Blid Nach dem Grabe Seiner habe Sendet noch der Mensch gurud."

"So stand ich wie niedergebonnert an dem Unrath. Sollte ich in zierlicher Stellung mit den Fingerspitzen den Hurath, bat herausziehen? Aber dann war zu befürchten, daß er ganz ruinirt sei; sollte ich völlig chapeau das weiter ziehen, wie Einer, der ohne hut dem Galgen oder dem

Tollhaus entsprungen?"

Tollhaus entsprungen?"
"Bie ein silbernes Fenerglöcken schlägt jetzt das lussige Lachen meiner Dulcinea an mein Ohr; brummend wie die schweren Todtenglocken, das Grabgeläute meiner Hossenung, antworten zehn Bässe aus dem gegenüber stehenden Kassechaus, Husarenlientenants, Schreiber, Kaussente brülten aus den aufgerissen Fenstern, und "Husse Lustan, such verloren!" tönt die Stinume meines surchtbarssen Aivalen, des Graf Lobau. Eine englische Dogge von Menschenlänge stürzt hervor, paat den verlorenen Hut mit gelibter Schnauze, rennt auf mich zu, stellt sich auf die Hinzt hervor, paat den verlornen Hut mit gelibter Schnauze, rennt auf mich zu, stellt sich auf die Hinzt hervor, paat den verlornen Hut mit gelibter Schnauze, rennt auf mich zu, stellt sich auf die Hinzt wir das triesende Corpus delieti."
"Was ich Dir hier mit vielen Worten erzählte, mein Bester, war das Werf eines Augenblicks; wie angestoren war ich dagestanden, und erst die Judringlichkeit des hössischen Hundes gab mir meine Fassung wieder. Wieherndes, jauchzendes Gelächter scholl aus dem Kassechause, und auch bei ihr waren alle Fenster mit Lachern angesillt; und als ich einen zürtlichen Blick, den letzten, hinaussan-

en ließ, fab ich, wie fie bas battiftene Schnupftuch in ben Mund fcob, um nicht vor Lachen zu berften. Da verlor d von Neuem die Fassung; wilthend ergriff ich den Hut-und schling ihn der Dogge in's Gesicht; aber die Bestie verstand keinen Spaß, sie packte mich an der zierlichen Busenstreife, ich ließ ihr diese Spolien und machte mich eilends davon, durch Did und Dünn galoppirend, aber die Bestie folgte, und andere Hunde und Gassenjungen stürzten nach, und die schreckliche Jagd nahm erst ein Ende, als ich athemios in bas Portal meines Gafthofes ftilrzte."

"Daß es mit meiner Liebe aus war, fannft Du ben= ten, besonders ba ich nachher erfuhr, die Kokette habe alle ihre Unbeter um biefe Stunde in bas Raffeebaus beftellt,

um meine tägliche Fenfterparabe ju bewundern!"

3d, bedauerte ben Armen von Herzen, er aber griff ruhig nach seinem Glas, trank und fuhr dann fort:

"Rann Dich verfichern, fo hundsföttisch ging es mir von jeher, besonders aber in der neuen aufgeklärten Zeit, wo man so ungemein viel auf das Schickliche halt und verzweiseln möchte, wenn ber vortreffliche Reifrock ber Etiquette ein wenig unfanft berührt wird. Darum ist es mir bei einem Gastmahl immer höllenangst. Wird fette Sauce umbergegeben, so febe ich schon im Geiste, baß ich bamit zittern und sie verschütten werbe. Kömmt bann ber Bettel an mid, fo bricht mir ber Angstichweiß aus, bie Saucière klappert in meiner gitternben Sand fürchterlich, fie schwanft, ich fahre mit ber anbern Sand barnach und — richtig, meine freundliche Nachbarin hat die ganze-Bescheerung auf bem neuen Drap d'or ober genuesischen Sammtkleid, daß Alles im schönften Fett schwimmt. Habe ich aber endlich eine folche Fegefeuertour burchgemacht, ohne Sauce zu verschütten, ohne ein Glas umzuwerfen, ohne einen Löffel fallen gu laffen, ohne ben Schooghund auf den Schwanz zu treten, ohne der Tochter des Hauses, die größten Sottisen zu sagen, wenn ich hössich und pisant sein will, so saßt mich irgend ein Unheil noch zum Schuß, daß ich mit Schande abziehe wie heute."

"Nun," fragte ich, "und was warf Dich benn heute mitten in's Zimmer?"

.Als ber langweilige Menfch feine Ergablung anbub. wie er ein paar Pfaffen habe singen hören, und wie er einem hibschen Mädchen nachgesausen sei — was man überall thun kann, ohne gerade in Kom zu sein — ba übermannte mich die Langeweile, die eines meiner Haupt-übel ist, und so setzte ich, um mich zu unterhalten, meinen Stuhl rudwärts in Bewegung und schautelte mich ganz angenehm. Auf einmal, ebe ich mich bessen versah, schling ber Stuhl mit mir rüdwärts über und ich sag —" "Das habe ich leiber gesehen, wie Du lagst," sagte ich; "aber wie kann man nur in honnetter Gesellschaft so

gang alle gute Sitte vergeffen und mit bem Stuhl ichau=

"Sei jett ruhig und bringe mich nicht auf mit ber verdammten Geschichte, ich habe heute Abend fein Gliich gemacht, das ist Alles. Bibamus, Diabole!" fagte ber alte Mensch, indem er felbst mit tuchtigem Beispiel por= anging und bann ichmungelnd auf bas buntelrothe Glas wies: "Der ift toicher, herr Bruber, guter Burgunder, ächter Chambertin und wenigstens zwanzig Jahre alt. Du magst mich jetzt auslachen ober nicht, aber ein gutes altes Weinchen vom Silostamme ist noch immer meine Leibenschaft, und ich behaupte, die Welt sieht jeht nur darum so scheckt aus, weil so viel Thee, Branntwein und Vier, aber besto weniger Wein getrunken wird."

"Du könntest Recht haben, Jube!"

"Bie stattlich," fuhr er im Gifer fort, "wie stattlich nahmen sich sonst die Birthshäuser aus. Breite, gebrun= gene, fraftige Geftalten, ben breispitgigen But ein wenig auf die Seite gesetzt, rothe Gefichter, feurige Augen, in's Blanliche fpielende Rafen, honnette Banche - fo traten fie, bas hohe, mit Gold beschlagene Meerrohr in ber Fauft, feierlich grußend in's Zimmer. Wenn ber hut am Nagel hing, ber Stod in die Ede gestellt war, schritt ber Bast bem wohlbekannten Blatchen gu, bas er seit Jahren fich gu eigen gemacht hatte, und das oft nach ihm getauft war. Der Birth fiellte mit einem "Bohl bekomm's" die Wein-kanne vor den ehrsamen Trinker, die gewöhnlichen Bechernachbarn fanden fich zur bestimmten Stunde ein, man

trank viel, man schwatzte wenig und zog zur bestimmten Stunde wieder heim. So war es in den guten alten Zeiten, wie die Menschen sagen, die nach Jahren rechnen, so war es, und nur der Tod machte darin eine Aenderung. Jetzt hängen sie Alles an den Putz, machen Staat wie die Fürsten und sitzen den Butzten um zwei Groschen die Bänke ab. Luftiges, unstätes Gesindel fährt in den Birthshäusern umher, man weiß nie mehr, neben wen man zu siehen kömnt, und das heißen die Leute Kossmoppolitismus. Höchstens trifft man ein paar alte weingriffne Gesichter von der ächten Sorte, aber dies Ge-

decht ift beinahe ausgestorben!"

"Schau nur dorthin," fiel ich ihm ein, "Du Prediger in der Wiffe, dort siehen ein paar Aechte. Sieh nur das kleine Männlein dort in dem braunen Röcken, wie es so seurig die rothen Augen über die Flasche hinrollen läßt. Er scheint mir ein rechter Kenner, denn er trinkt den Nierensteiner Kirchhoswein, den er vor sich hat, in ganz kleienen Jügen und zerdrückt ihn ordentlich auf der Junge, ehe er schluckt. Und dort der große dicke Mann mit der rothen Nase, ist er nicht eine Figur aus der alten Zeit? Nimmt er nicht das Glas in die ganze Faust, statt wie die Heutigen den kleinen und den Goldfinger zierlich außzustrecken? Ist er nicht schon an der vierten Flasche, seit wir hier sind, und hast Du nicht bewerkt, wie er immer die Propsen in die Tasche sieckt, um nachher zu zühlen, wie viele Flaschen er getrunken?"

"Bahrhaftig, biese sind Aechtel" rief ber begeisterte Jube, "ich bin jung gewesen und alt geworben, aber Solcher gibt es nicht viele, laß uns zu ihnen uns sehen,

mi fratercule!"

Wir hatten nicht fehl gerathen. Jene Trinker waren von ber ächten Sorte, benn schon seit zwanzig Jahren kommen sie alle Abend ein das nämliche Wirthshaus. Man kann sich deren, wie gerne wir uns an sie anschlossen. Ich, weil ich solche Käuze liebe und aufsuche, der ewige Jude aber, weil der Contrast zwischen dem eleganten Theund diesen Trinkern in seinen Augen sehr zu Gunsten der Letteren aussiel. Er wurde so cordial, daß er zu versetzetzen aussiel. Er wurde so cordial, daß er zu versetzetzen

geffen ichien, bag er mit ihren Urvätern ichon getrunken habe', daß er vielleicht mit ihren späten Enkeln wieber trinfen merbe.

Die alten Gefellen mochten jett ihre Labung haben, benn fie wurden freundlich und fingen an, querft leife vor fich hin zu brummen, bann gestaltete fich biefes Brummen zu einer Melobie, und endlich fangen fie mit heiserer Bein tehle ihre gewohnten Lieder. Auch ben alten Menschen faste diese Luft. Er dubelte die Melodien mit, und als fie geenbet hatten, fing auch er fein Lieb an. Er fana:

> Ber feines Lebens Alter gablet, Nach Nächten, die er froh durchwacht, Wer, ob ihm auch der Thaler fehlet, Sich um den Groschen luftig macht. Der findet in und feine Leute. Der fei uns bruderlich gegrüßt. Beil ihn, wie uns, ber Gott ber Freude In feine fanften Urme ichlieft.

Wenn von dem Tange fanft gewieget, Bon Flotentonen füß berauscht, Fein Liebchen fich im Arme Schmieget Und Blid um Liebesblid fich taufcht : Da haben wir im Flug genoffen, Und fchnell ben Augenblick erhafcht, Und Berg am Bergen festgeschloffen Der Lipben füßen Gruß genascht.

Den Bein fannft du mit Gold bezahlen, Doch ift fein Feuer bald verraucht, Benn nicht ber Gott in feine Strahlen, In feine Geifterglut dich taucht : Une, die wir seine Symnen fingen, Und leuchtet feine Klamme por. Und auf der Tone freien Schwingen Steigt unfer Beift gum Beift empor.

Drum, dir ihr frohe Freundesworte Bum wurdigen Gefang erhebt. Guch gruß ich, wogende Accorde, Daß ihr zu uns herniederschwebt! Sie tauchen auf - fie ichweben nieder, Im Bollton rauschet der Gefang, Und lieblich hallt in unfre Lieder Der vollen Glafer Feierklang. So haben's immer wir gehalten

Und bleiben fürder auch babei.

Und mag die Welt um und veralten, Bir bleiben ewig jung und neu; Denn wird einmal ber Geist und krübe, Bir baden ihn im alten Weln, Und ziehen mit Gefang und Liebe, In unfern Kreubenhunmel ein.

Ob dies des ewigen Juden eigene Poeffe war, kann ich nicht bestimmt sagen; doch ließ er mich zu Zeiten mersken, daß er auch etwas Poet sei; die zwei alten Weingelssten aber waren ganz erfüllt und erbant davon; sie drücken dem alten Menschen die Hand und geberdeten sich, als hätte er ihnen die ewige Seliakeit verkündigt.

Es schlug auf ben Uhren brei Biertel vor zwölf Uhr. Der ewige Jude sah mich an und brach auf, ich solgte. Rührend war der Abschied zwischen uns und den Trinkern, und noch auf der Straße hörten wir ihre heiseren Stim-

men in wunderlichen Tonen fingen:

Und wird einmal der Geift uns trübe, Bir baden ihn im alten Bein, Und ziehen mit Gefang und Liebe In unsern Freudenhimmel ein.

# Satans Besuch bei Herrn von Goethe

nebst

einigen einseitenden Bemerkungen über das Diabolifche in der deutschen Literatur.

> Bon Zeit zu Zeit feh ich den Alten gern Und hüte mich, mit ihm zu brechen, Es ift gar bühich von einem großen herrn, So menschlich mit dem Teufel selbst zu prechen. Eo menschlich mit dem Teufel selbst zu prechen.

#### Sechzehntes Kapitel.

Bemerkungen über das Diabolische in der deutschen Literatur.

Die Ibee eines Teufels ift so alt als die Welt, und nicht erft burch bie Bibel unter bie Menschen gekommen. Sebe Religion hat ihre Dämonen und bösen Geister, — natürlich weil die Menschen selbst von Ansang an gesilnsbigt haben und nach ihrem gewöhnlichen Anthropomorsphismus das Böse, das sie sahen, einem Geiste zuschrieben, dessen Geiste zie, überall Unheil anzurichten. So würde ich ungefähr sprechen, wenn ich es zum Prosessor Philosophie gebracht bätte, und nun über die Idee eine Leufels mich breitmachen müste.

In meiner Stellung aber lache ich über solche Demonstrationen, die gewöhnlich darauf auslausen, daß man mich
mit zehnersei Gründen hinweg zu disputiren sucht; ich
lache darüber und behaupte, die Menschen, so dumm sie
hie und da sein mögen, merken doch bald, wenn es nicht
ganz geheuer um sie her ist, und mögen sie mich
nun Ariman oder das böse Princip, Satan oder Herr Urian nennen, sie kennen mich in allen Böskern und
Sprachen. Es ist doch eine schöne Sache um das "dieier
hic est", darum behagt mir auch die deutsche Literatur
so sehr. Haben sich nicht die größten Geister dieser Ration bemüht, mich zu verherrlichen, und, wenn ich is nicht

schon wäre, mich ewig zu machen?

In meiner Dissertatio de rebus diabolicis sage ich unter Anderm hierüber Folgendes: ", § 8. Die Idee, das moralische Berderben in einer Person dars zustellen, mußte sich daher den Dichtern bald ausdrängen; diese waren, wie es in Dentschad war ihre Kens der Fall war, philosophisch gedildet, doch war ihre Philosophie wie ihre Moral von jener breiten, dicken Sorte, die nicht mit Leichtigkeit über Gegenstände hinzugleiten weiß, daher kam es, daß and die Gebilde ihrer Phantasie jenes philosophische Blei an den Füßen trugen, das sie nicht mit Gewandtheit austreten sieß; sie sohzerten auf die Bühne und von der Bühne, und machten sich breit in Philosophemen, die der Zehnte nicht sogleich verstand, und drechten und wandten sich, als sollten sie ausweichen."

"Daber tam es, baß auch bie Teufel biefer Poeten ganglich verzeichnet waren. Betrachten wir 3. B. Klingers

Satan. Wie vielen Bombast hat dieser arme Teuscl zuerst

in ber Solle und bann auf ber Erbe herzuleiern!"

"Rlingemanns Teufel! Glaubt man nicht, er habe ihn nur geschwind aus dem Puppenspiel von der Straße geholt, ihm die Glieder ausgereck, bis er die rechte Größe hatte, und ihn dann in die Scene gesetzt? Man begreift nicht, wie ein Mensch fich von einem solchen Ungethüm sollte versühren lassen."

Es gibt noch mehrere solcher literarischen Ungethüme, die hier aufzusühren der Raum nicht erlaubt. Sie alle haben mir von jeher viel Spaß gemacht, und ich kam mir oft vor, wie der Policinello des italienischen Lustepiels; ich war bei diesen Leuten eine stehende Figur, die, wenn auch etwas anders aufgeputzt, doch immer wieder die Hörner heransstreckte, und unter welche man zu besserentniß ein Ecce homo, sehet, das ist der Teusel, schrieb.

Kenntniß ein Ecce homo, sebet, das ist der Teufel, schrieb.
Doch auch dem Teufel muß man Gerechtigkeit widersfahren lassen, sagt ein Sprückwort, solglich muß der Teufel zur Revanche auch wieder gerecht sein. "Ein Jeder gibt, wie er's kann," suhr ich in der Dissertation sort, "und wie sich in jenen Poeten das moralische Berderben bei jedem wieder in andern Resseren abspiegelte, so gaben sie auch ihre Teusel. Daher kommt es, daß Herr Urian bei Klopsfock wieder bei weitem anders aussieht."

"Jener Abadonna ist ein gefallener Engel, dem das höllische Fener die Flügel versengte, der sich aber auch jett noch nobel und würdig ausnehmen soll. Aber leider ist dieser Zweck doch ein wenig versehlt, mir wenigstens kömmt dieser Alopstocksche Gottseideuns vor, wie ein Elegant, der wegen Unarten aus den Salons verwiesen, sich in den Tabagien und spießbürgerlichen Clubs nicht recht zu sinden weiß und darum unanständig jammert."

stegant, der wegen tinarten aus den Satolis berwiesen, sich in den Tadagien und spießbürgerlichen Clubs nicht recht zu finden weiß und darum unauffändig jammert."
So ungefähr sprach ich mich in jener gelehrten Differtation aus, und ich gebe noch heute zu, daß die Auffassung wie jeder Idee, so auch der des Teufels sich nach den individuellen Ansichten des Dichters über das Böse richten muß; Dies alles aber entschuldiget keinesmegs jenen bewihmten Mann, der, kraft seines umjassenden Genies, nicht den engen Grenzen seines Baterlandes oder der

Spanne Zeit, in welcher er lebt, sonbern ber Erbe und fünftigen Jahrhunderten angehören könnte, es entschuldigt ihn nicht barin, daß er einen so schlechten Tenfel zur Welt

gebracht hat.

Der Goethische Mephistopheles ist eigenklich nichts Anders, als jener gehörnte und geschwänzte Popanz des Bolkes. Den Schweif hat er aufgerollt und in die Hosen gesteckt, sier die Bockssisse hat er elegante Stieseln angezogen, die Hörner hat er unter dem Barett verborgen — siehe da den Teusel des großen Dichters! Man wird mir einwenden, das gerade ist ja die große Kunst des Mannes, das er tausend Fäden zu spinnen weiß, durch die er seine kühnen Gedanken, seine hohen überschwänglichen Ideen an das Bolksteben, an die Bolkspoesie knüpst. — Hat Freund! It es eines Mannes, der, wie sie sagen, so hoch über seinem Gegenstand steht, und sich nie von ihm beherrschen läßt, ist es eines solchen Dichters würdig, daß er schießer Abler dieses Bolk dei seinem populären Schopf sassen and mit sich in siese Solke nicht der Kopps sassen.

Berzeihe, Werthester, erhalte ich zur Antwort, Du vergissest, daß unter diesem Bolse Mancher eine Berückt trägt; würde ein solcher nicht in Gesahr sein, daß ihm der Jopf breche und er auß halber Höhe wieder zur Erde fürzte? Siehe! der Meister hat dieß besser der bet auß jenen tausend Fäben, von welchen ich Dir sagte, eine Strickleiter geslochten, auf welcher seine Jinger sauberlich und ohne Gesahr zu ihm hinausklimmen. Der Meister der jetzet sie zu sich in seine Arche, gleich Noah schwebt er mit ihnen über der Sündslut jetziger Zeit, und schart rubig wie ein Gott in den Negen hinauß, der ans

ben Federn ber fleinen Boeten ftromt.

Gin mäfferiges Bild! entgegne ich, und zugleich eine Sottise; besand sich benn in jener Arche nicht mehr Bieh als Menschen? Und will ber Meister warten, bis die Flut sich verlausen und dann seine Stierlein und Cfelein, seine Bfauen und Kameele, Baar und Baar auf die Erbe spa-

zieren laffen?

Will er vielleicht, wie jener Batriarch, bie Erfindung

bes Weines sich zuschreiben, sich ein Patent barüber außestellen lassen und über seine Schenke schreiben: "Hier allein ist Aechter zu haben," wie Maria Farina auf sein Sölnisches Wasser, jo sür alle Schäben gut ist?
Aber, um wieder auf den Mephistopheles zu kommen; gerade dadurch, daß er einen so überaus populären und gemeinen Teusel gab, hat Goethe offenbar Nichts sür die Würde seines schönsten Gewöhltes gewonnen. Er wird zwar viele Leser herbeiziehen, dieser Mephisto, viele Taustende merhen außrufen. Wie berrsicht das ist der Teusel. sende werden ausrusen: "Bie herrlich! das ist der Teusel, wie er leibt und ledt." Um die übrigen Schönheiten des Gedichtes bekümmern sie sich wenig, sie sind vergnügt, daß es endlich einmal eine Figur in der Literatur gibt, die ibrer Sphare angemeffen ift.

"Aber erkennst Du benn nicht, wird man mir fagen, erkennst Du nicht die herrliche, tiefe Fronie, die gerade in biesem Mephistopheles liegt?"

Ironie? Und welche? Ich seine Richts in diesem meisnem Contersei, als den gemeinen Kitter von dem Pferdesuff, wie er in jeder Spinnstube beschrieben wird. Man erlaube mir, dieses Bild noch näher zu beleuchten. Ich werde nämlich vorgestellt als ein Geift, der beschworen werden kann, der sich nach magischen Gesetzen richten muß:

"Gefteh" ich's nur, daß ich hinausspaziere, Berbietet mir ein fleines hinderniß, Der Drudenfuß auf Curer Schwelle;"

und biefer Schwelle Zauber zu zerfpalten "Bedarf ich eines Rattenzahns;

baber befiehlt:

"Der herr ter Ratten und der Mäufe, Der Fliegen, Frosche, Bangen, Läufe"

in einer Zauberformel feinem bienftbaren Ungeziefer bie Kante, welche ihn bannte, zu benagen. Auch kann ich nicht in das Studirzimmer treten, ohne daß der Doctor Faust drei Mal "Herein!" ruft. In andere Zimmer, wie 3. B. bei Frau Martha und in Gretchens Stillden trete ich ohne diese Erlanbniß. Doch den Schlüffel zu diesen sonderbaren Zumuthungen finden wir dielleicht in dem Bers; "Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Borte hört, Es muffe fich babei auch Etwas benten laffen!"

Doch weiter.

Ich stehe auf einem ganz besondern Fuß mit den Geren. Die in der Herentliche hatte mich gewiß liebevoller empfangen, aber sie sah keinen Pferbesuß, und um mich bei ihr durch mein Wappen zu legitimiren, mache ich eine unsanständige Geberde.

"Mein Freund bas lerne wohl verftehen, Das ift die Art, mit heren umzugehen."

Auf bem Broden in ber Walpurgisnacht bin ich noch viel besser bekannt. Das Geben behagt mir nicht, ich sage baber zum Doctor:

"Berlangst Du nicht nach einem Besenstiele? Ich wunschte mir den allerderbsten Bod."

Auch hier

"Zeichnet mich kein Anieband aus, Doch ist der Pferdefuß hier ehrenvoll zu Haus."

Um unter diesem gemeinen Gelichter mich recht zu zeigen, tanze ich mit einer alten here und unterhalte mich mit ihr in Zoten, die man nur durch Gedankenstriche

"Der hatt' ein — — — — — So — es war, gefiel mir's doch"

anzubeuten magt.

Ich bin felbst in Faust's Augen ein wiberwärtiger, hämischer Geselle, ber

- - ,, falt und frech Ihn vor sich selbst erniedrigt."

Ich bin ohne Zweisel von häßlicher unangenehmer Gestalt und Gesicht, was man, mit mildem Ansbruck, markirt, intriguant, und im gemeinen Leben einen abgeseimten Spitzbuben zu nennen pstegt.

Daber fagt Gretchen von mir:

"Der Mensch, den Du da bei Dir hast, zir mir in tieser inn rer Seele verhaßt. Es hat mir in meinem Leben Co Nichts einen Stich in's Derz gegeben Als des Menschen widrig Gesicht. — Seine Gegenwart bewegt mir das Blut, 3ch hab' vor dem Menschen ein heimlich Grauen. — Kommt er einmal zur Thur berein

Sieht er immer fo fvottifch brein Es fieht ihm an der Stirn geschrieben, Daß er nicht mag eine Seele lieben zc."

Daber fage ich auch nachher:

"Und die Physicanomie verficht fie meifterlich, In meiner Gegenwart wird ihr, fie weiß nicht, wie; Mein Mastchen ba weiffagt verborgnen Ginn, Sie fühlt, daß ich gang ficher ein Genie, Bielleicht wol gar der Teufel bin."

Soll bies bei Gretchen Ahnung fein? Ift fie befangen in Der Rabe eines Wejens, bas, wie man fagt, ihren Gott verlängnet? Ift es etwa ein unangenehmer Geruch, eine schwille Luft, die ihr meine Nähe ängstlich macht? Ift es findlicher Sinn, der den Tenfel früher ahnet, als der icon gefallene Menich; wie Sunde und Pferbe vor nächt= lichem Sput icheuen, wenn fie ibn auch nicht feben? Rein — es ift nur allein mein Gesicht, mein Mastchen, mein lanernber Blid, mein böhnisches Lächeln, bas fie angstlich macht, fo ängstlich, bag fie fagt:

"— Wo er nur mag zu und treten, Mein' ich sogar, ich liebte dich nicht mehr —"

Wozu nun bieß? Warum soll ber Teufel ein Gesicht schneiben, bas Jebermann Mistrauen einflößt, bas zu-rückscheckt, flatt baß bie Sünde, nach ben gewöhnlichsten Begriffen, sich lockend, reizend sehen läßt?

Wer hat nicht die herrlichen Umriffe über Goethe's Fauft von bem genialen Retich gefeben! Gewiß, felbft ber Teufel muß an einem jolden Kunftwerk Freude ha= ben. Gin Baar Striche, ein Paar Bünktchen bilben bas liebliche, finnige Geficht bes findlichen, feuschen Gretchens, Kauft in ter vollendeten Blüte bes Mannes fieht neben ihr, welche Würde noch in bem gefallenen Göttersohn! Aber ber Maler folgt ber Ibee bes Dichters, und

fiehe, ein Scheufal in Menschengestalt steht neben jenen lieblichen Bilbern. Die unangenehmen Formen bes bilr-ren Körpers, bas ausgebörrte Gesicht, die häfliche Rase, bie tiefliegenden Angen, Die vergerrten Mundwintel - hinmeg von diefem Bild, bas mich schon so oft geärgert bat. \*)

Und warum diese bakliche Gestalt? fragte ich noch ein Mal. Darum, autwortete ich, weil Goethe, der so hoch über seinem Werk schwebende Dichter, seinen Satan anthropomorphisitt; um den gefallenen Engel würdig genng barzustellen, fleidet er ibn in die Gestalt eines tief gefallenen Menfchen. Die Gunde hat feinen Rörper häftlich, mager, unangenehm gemacht. In feinem Geficht haben alle Leidenschaften gewühlt und es zur Frate ent= ftellt, aus bem hohlen Auge sprüht die grüuliche Flamme bes Neibes, ber Gier; ber Mund ift wibrig, hämisch, wie ber eines Elenden, ber alles Schöne ber Erbe icon ge= fostet bat und jett aus Ueberfättigung ben Mund barüber riimpft; ber Unidulb ift es nicht wohl in feiner beflecen-ben Rahe, weil ihr vor biefen Zügen ichandert.

So hat ber Dichter, weil er einen ichlechten Menichen vor Augen hatte, einen ichlechten Teufel gemalt.

Ober steht etwa in der Mythologie des Herrn von Goethe, ber Teufel könne nun einmal nicht anders ausfeben, er tonne fein Geficht, feine Geftalt nicht verman= beln? Rein, man lefe:

"Auch die Gultur, die alle Welt belect, Bat auf ten Teufel fich erftredt; Das nordische Phantom ift nun nicht mehr zu schauen, Bo fiehst Du horner, Schweif und Rlauen?

Du nennst mich herr Baron, fo ift bie Cache gut, Ich bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere;"

Und an einem andern Ort läßt er mich mein Beficht ein "Mästchen" nennen; folglich fann er fich eine Daste geben, kann fich vermandeln; aber wie gefagt, ber Dichter

<sup>\*)</sup> Man erlaube mir bier eine fleine Unmertung. Benn ich nicht irre, fo ertappt man bier ben Satan auf einer großern Gitelfeit, ale man ibm faft gus trauen follte; gewiß hat ihn nichte Underes gegen jenen verebrten Dichter aufgebracht, ale daß er ihn mit etwas lebhaften Farben ale haflich darftellt; Diefe Bemertung wird um fo mabriceinlicher, wenn man fich erinnert bag er oben in dem zweiten Abichnitt felbit geftebt, daß durch feine Incarnation einige Citele teit in ibn gefabren fei; Meifter Urian gibt fich übrigene durch den übertriebenen Gifer, mit welchem er feine Difgeftalt rugt, eine Bloge, Die ibm nicht batte beigeben follen.

hat fich begnifgt, bas nordische Phantom bennoch beis zubehalten, nur bag er mich von "Hörnern, Schweif

und Rlauen" bispensirt.

Dies ist das Bild des Mephistopheles, dies ist Goethe's Dies ist das Bild des Mephistopheles, dies ist Goethe's Tensel, jenes nordische Phantom soll mid vorstellen. Darf mun ein vom Dichter so hochgestellter Mensch durch eine fo niedrige Creatur, die sich schon durch ihre Maske versdächtig macht, in's Berderben gesübrtwerden? Darf jener große Geist, der noch in seinem Falle die übrigen hoch überragt, darf er durch einen gewöhnlichen "Bruder Lisderlich," als welchen sich Mephisto ausweist, herabgezogen werden? Und — muß nicht diese Maske der Würde jener Tragödie Eintrag thun?

Doch ich schweige. An geschehenen Dingen ist Nichts au

Doch ich schweige. An geschehenen Dingen ift Nichts zu ändern, und meine verehrte Großmutter würde über die sem Gegenstand zu mir sagen: "Söhnchen! Diabose! Bebenke, daß ein großer Dichter ein großes Publikum haben, und um ein großes Publikum zu bekommen, so po-

bular als möglich fein muß."

#### Siebenzehntes Kapitel.

#### Der Befuch.

Bei Diesem allem bleibt Faust ein erhabenes Gedicht, und Goethe einer ber ersten Geister seiner Zeit, und man darf sich baher nicht wundern, daß ich ein großes Berlangen in mir sühlte, diesen Mann ein Mal zu sehen. Ich hätte ihm einen unerwarteten Besuch machen können, ja wenn ich oft recht ärgerlich über mein Zerrbild war, stand ich auf dem Sprung, ihm einmal im Costüm des Mephistopheles nächtlicher Welle zu erscheinen, und ihm einigen Schrecken in die Vlieder zu jagen. Aber eine gewisse Ghrecken in die Vlieder zu jagen. Aber eine gewisse Ghrecken in die Mieder an mir gesunden hat, hielt mich immer wieder ab, dem alten Mann eine schlasses Pacht zu machen

schlassof Nacht zu machen.
Ich entschloß mich daßer, als Doctor legens, ein ehrsfamer Titel auf Reisen, ihn zu besuchen, und als solcher kam ich in Weimar an. Es ist mit berühnten Leuten wie mit einem fremden Thiere. Kömmt ein ehrlicher Pächter

mit seiner Familie in die Stadt auf den Jahrmarkt, so ift sein Exstes, daß er in der Schenke den Hausknecht fragt: "Bann kann man den Löwen sehen, Bursche?" "Mein herr," antwortete der Gefragte, "die Affen und der See-hund sind den ganzen Tag zu haben, der Löwe aber ist am besten aufgelegt, wenn er das Futter im Leib hat, daher rathe ich um jene Zeit bingugeben."

Gerade so erging es mir in Weimar. Ich suhr von Jena aus mit einem jungen Amerikaner hinüber. Auch in sein Baterland war des Dichters Ruhm schon längst gedrungen, und er machte auf der großen Tour durch Europa dem berühmten Mann zu Ehren schon einen Ummeg von zwanzig Neilen. In dem Gasthos, wo wir abgestiegen waren, tragten wir sogleich, um welche Zeit wir bei Herrn von Goethe vorkommen könnten? Wir waren in Reisekleidern, die besonders bei meinem Gesährten etwas unscheinkar geworden waren. Der Wirth musterte uns daher mit mistrauischen Bliden und fragte, ehe er noch unsere Frage beantwortete, ob wir auch Fräcke bei uns bätten?

Bir waren glücklicher Weise Beibe bamit versehen, und unser Wirth versprach, uns sogleich anmelden zu lassen, "Sie werden wahrscheinlich nach dem Diner, um fünst Uhr angenommen werden. Um diese Zeit sind Seine Ercellenz am besten zu sprechen. Zweisse auch gar nicht, daß Sie angenommen werden, denn wenn man, wie der herr hier, eigends deswegen aus Amerika nach Weimar kömnt, wäre es doch unbarmherzig, Sinen ungesehen wieder sortzuschicken."

Dieser Patriotismus ging boch mahrhaftig sehr weit. Doch wir ließen bem guten Mann auf bem Glauben, ber junge Philabelphier komme recta nach Weimar, und gehe von da wieder heim. Uebrigens hatte er richtig prophezeit: Doctor legens Supser wie ich mich nanute, und Korthill aus Umerika waren auf füns Uhr bestellt.

Endlich schling die Stunde, wir machten uns auf ben Beg. Der Dichter wohnt sehr schön. Gine sanfte, gesichmachvolle, mit Statuen becorirte Treppe führt zu ihm. Gine tiese geheimnisvolle Stille lag auf bem hansgang,

ben wir betraten. Schweigend führte uns ber Diener in das Besuchzimmer. Behagliche Eleganz, Zierlichkeit und Keinheit, verbunden mit Würde, zeichneten diese Zimmer aus. Mein junger Gefährte betrachtete staunend diese Wände, diese Bilder, diese Meubles. So hatte er sich wold das Stübchen des Dichters nicht vorgestellt. Mit der Bewunderung dieser Umgebungen schen auch die Angst der Brösse des Erwarteten zu steigen. Alle Nilancen von Korh wechselten auf seinem angenehmen Gesicht. Sein Herz pochte hörbar, sein Auge war starr an die Thüre gehestet, durch welche der Geseierte eintreten mußte.

3ch hatte indeß Muße genug, über den großen Mann nachzudenken. Wie viel weiter, sagte ich mir, wie unendlich weiter helsen bem Sterblichen Gaben des Geistes, als

ber zufällige Glang ber Geburt.

Der Sohn eines unscheinbaren Bürgers von Franksurt hat hier die höchste Stuse erreicht, die dem Menschen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge offen steht. Es hat schon Mancher diese Stuse erstiegen. Geschäftsmänner vom Fach haben vom descheidenen Plätzchen an der Thüre alle Sitze ihrer Collegien durchlausen, dis endlich der Stuhl, der zunächst am Throne steht, sie in seine Arme aufnahm. Mancher hat sich auf dem Schlachtseld das Porteseulle erkämpst. — Goethe hat sich seine eigene Bahn gedrochen, auf welcher ihm Keiner voranging, ihm noch Keiner gesfolgt ist. Er hat bewiesen, daß der Mensch kann, was er will. Denn man sage mir Nichts von einem das All umfassenden Genie, von einem Geist, der sein zeitalter gebildet, es stusenweise zu dem Höheren gesührt habe — das Zeitalter hat ihn gebildet.

Ich kaun mir noch wohl benken, welch heilloses Leben Werther in das liebe Deutschland brachte. Die Lotten schienen wie durch einen Zauberschlag aus dem Boden zu wachsen. Die Zahl der Werther war Legion. Aber was war hierin Goethe's Berdienst? Hatte es wirklich nur daran gesehlt, daß er das Hörnchen an den Neund setzte, und bei dem ersten Ton, den er angab, muste Pfasse und Laie, Rönnchen und Dämchen in wunderlichen Caprisolen ihren Saust-Beitstanz beginnen? Wie heißt dieses

große ichopferifde Geheimnif? Alles jur rechten Beit. Der Siegmart hatte die harten Herzen aufgethaut und sie für allen möglichen Jammer, für Mondschein und Gräber empfänglich gemacht, da kommt Goethe.

Die Thire ging auf, — er kam. Drei Mal bücken wir uns tief — und wagten es bann, an ihm hinauf zu blinzeln. Ein schoner, stattlicher Greis! Angen so klar und helle, wie die eines Jünglings, die Sitre voll Hoheit, ber Mund voll Wörbe und Anmuth. Er war angethan mit einem feinen, schwarzen Kleid, und auf seiner Brust glänzte ein schöner Stern. — Doch er ließ uns nicht lange Zeit zu solchen Betrachtungen. Mit ber feinen Bendung eines Beltmannes, der täglich so viele Bewunderer bei sich sieht, lud er uns zum Sigen ein. Was war ich doch für ein Esel gewesen, in dieser so

Was war ich doch für ein Cel gewesen, in dieser so gewöhnlichen Maske zu ihm zu gehen. Doctores legentes mochte er schon viele hunderte geschen haben. Amerikaner, die, wie unser Birth meinte, ihm zu lieb auf die See gingen, gewiß wenige. Daher kam es auch, daß er sich meist mit meinem Gesährten unterhielt. Hätte ich mich doch für einen gelehrten Frokesen ober einen schönen Geist vom Mississippi ausgegeben! Hätte ich ihm nicht Wunderdinge erzählen können, wie sein Anhm bis jenseit Den Ohio gebrungen, wie man in den Cabanen von Lou-flana über ihn und seinen Wilhelm Meister sich unterhalte? — So wurden mir einige unbedeutende Floskeln zu Theil, und mein glücksicherer Gefährte durste den großen Mann unterhalten.

Wie falsch find aber oft die Begriffe, die man sich von der Unterhaltung mit einem großen Manne macht! Ift er als wißiger Kopf bekannt, so wähnt man, wenn man er als wißiger Kopf bekannt, so wähnt man, wenn man ihn zum ersten Mal besucht, einer Art von Elektristrmasschine zu nahen. Man schmeichelt ihm, man glandt, er müsse dann Wissensten von sich strahlen, wie die schwarzen Kazen, wenn man ihnen bei Nacht den Rücken streichelt. Ist er ein Romandichter, so spitzt man sich auf eine interessante Novelle, die der Berühmte zur Unterhaltung nur geschwind aus dem Aermel schützeln werde. Ist er gar ein Dramatiser, so theilt er uns vielleicht freundschaftlich

ben Plan zu einem neuen Trauerspiel mit, ben wir bann gang warm unfern Bekannten wieber borfeten fonnen. Ift ganz warm untern Setanden wieder vorjegen tonnen. In er nun gar ein umfassender Kopf wie Goethe, einer der, so zu sagen, in allen Sätteln gerecht ist — wie interessant, wie belehrend muß die Unterhaltung werden! Wie sehr muß man sich aber auch zusammennehmen, um ihm zu

genügen.

Der Amerikaner bachte auch so, ehe er neben Goethe saß. Sein Ich suhr, wie kas des guten Walt, als er zum Flitte kam,\*) angstlich oben in allen vier Gehirnkammern, und barauf unten in beiden Herzkammern wie eine Maus umber, um barin ein fcmadhaftes 3beenfornden aufzutrei= ben, das er ihm zutragen und vorlegen könnte zum Im-biß. Er blicke angstvoll auf die Lippen des Dichters, damit ihm kein Wörtchen entfalle, wie der Candidat auf ben frengen Craminator, er fnidte feinen hut gusammen, und zerpflidte einen glacirten Sanbiduh in fleine Stude. Aber welcher Centuerstein mochte ihm bom Berg fallen, als ber Dichter aus seinen Sohen zu ihm herabstieg und mit ihm sprach, wie hans und Kung in der Kneipe. Er sprach nämlich mit ihm vom guten Wetter in Amerika, und in-bem er über bas Berhältnif ber Winde zu der Luft, der Dünfte bes wasserrichen Amerika zu denen in unserem alten Europa sich verbreitete, zeigte er uns, daß das AU der Wissenschaft in ihm aufgegangen sei, denn er war nicht nur lvrischer und epischer Dichter, Romanist und Rosvellist, Lustspiels und Transrspieldichter, Biograph (sein eigener) und Uebersetzer — nein, er war auch sogar Mes teorolog!

Wer barf fich rühmen, fo tief in bas geheimnisvolle Reich bes Wiffens eingebrungen zu fein? Wer kann von fich fagen, baß er mit Jebem feine Sprache, b. h. nicht seinen vaterländischen Dialect, sondern das, was ihm ge-rade geläufig und werth sein möchte, sprechen könne. Ich glaube, wenn ich mich als reisender Roch bei ihm aufge= führt hätte, er hätte sich mit mir in gelehrte Discussionen über die geheimnisvolle Composition einer Ganseleber-

<sup>\*)</sup> Sean Baule Flegeljabre.

pastete eingelaffen, ober nach einer Secunbenuhr berechnet, wie lange man ein Beeffteat auf jeber Seite schmoren muffe.

Also über das schöne Wetter in Amerika sprachen wir, und siehe — das Armesündergesicht des Amerikaners helkte sich auf, die Schlenßen seiner Beredtsamkeit öffneten sich — er beschied den seinen, weichen Regen von Canada, er ließ die Frühlingskürme von New-Pork brausen und pries die Regenschirmsabriken in der Franklinstraße zu Philadelphia. Es war mir am Ende, als wäre ich gar nicht dei Goethe, sondern in einem Wirthshaus unter guten alten Gesellen, und es würde bei einer Flasche Bier über das Wetter gesprochen, so menschlich, so cordial war unser Discurs; aber das ist ja gerade das große Gebeinnis der Conversation, daß man sich angewöhnt — nicht gut zu sprechen, sondern gut zu hören. Benn man dem wenger Gebildeten Zeit und Raum gibt zu sprechen, wenn man dabei ein Gesicht macht, als kausche man aufmerksfam auf seine Honigworte, so wird er nacher mit Enthussiasmus verkünden, daß man sich dei Dem und Dem köftslich unterhalte.

Dies wußte ber vielersahrene Dichter, und statt uns von seinem Reichthum ein Scherslein abzugeben, zog er es vor, mit uns Witterungsbeobachtungen anzustellen.

Nachdem wir ihn hinlänglich ennuhirt haben mochten, gab er das Zeichen zum Ausstehen, die Stühle wurden gerückt, die Hüte genommen, und wir schiekten uns an, unsere Abschiedscomplimente zu machen. Der gute Mann ahnete nicht, daß er den Teusel citire, als er großmüthig wünschte, mich auch serner bei sich zu sehen; ich sagte ihm zu und werde es zu seiner Zeit schon noch halten, denn wahrhaftig, ich habe seinen Mephistopheles noch nicht hinnntergeschluckt. Noch einen — zwei Bücklinge, wir gingen.

Stumm und noch ganz flupid vor Bewunderung folgte mir der Amerikaner nach dem Gasthof; die Röthe des lebhaften Discurses lag noch auf seiner Wange, zuweilen schlich ein beifälliges Lächeln um seinen Mund, er schien hächst aufrieden mit dem Besuch. Auf unserem Zimmer angekommen, marf er sich heroisch auf einen Stubl, und ließ zwei Flaschen Champagner auftragen. Der Kork fuhr mit einem Freudenschuß an die Decke, der Amerikaner sülkte zwei Gläser, bot mir das eine und stieß an auf das Wohlsein jenes großen Dichters.

"Ift es nicht etwas Erfreuliches," sagte er, "zu finden, so hoch erhabene Männer seien wie unser Einer? War mir doch augst und bauge vor einem Genie, das dreisig Bände gefchrieben; ich darf gestehen, bei dem Sturm, der uns auf offener See erfaßte, war mir nicht so hange, und wie herablassehen war er, wie vernünftig hat er mit uns discurirt, welche Freude hatte er an mir, wie ich aus dem neuen Lande samt" Er schente sich dabei steisig ein und trank auf seine und des Dichters Gesundheit, und von der erlebten Gnade und vom Schaumwein denebelt, sauf er endlich mit dem Entschliß, Amerika's Goethe zu werzehen, dem Schlaf in die Arme.

Ich aber seite mich zu bem Rest ber Bouteillen. Diefer Wein ist von allen Getränken ber Erbe ber, welcher mir am meisten behagt, sein leichter flüchtiger Geist, ber so wenig irbische Schwere mit sich führt, macht ihn würbig, von Geistern, wenn sie in menschlichen Körpern bie

Erde besuchen, getoftet zu merben.

Ich mußte lächeln, wenn ich auf ben seligen Schläfer blickte; wie leicht ist es boch für einen großen Menschen, bie andern Menschen glücklich zu machen; er darf sich nur stellen, als wären sie ihm so ziemlich gleich, und sie kommen beinahe vom Verstand.

Dies mar mein Besuch bei Goethe, und mahrhaftig,

ich bereute nicht, bei ihm gemesen zu fein, benn

"Bon Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern, Und hüte mich, mit ihm zu brechen, Es ift gar hübsich von einem großen herrn, So menschlich mit dem Teufel zelbit zu sprechen."

# Der Festtag im Fegefeuer.

Gine Stigze.

"Das größte Glud der Geschichtschreiber ift, daß die Todten nicht gegen ihre Ansichten prostestiren können "

Belt und Beit. 1.

### Achtzehntes Kapitel.

Befchreibung des Feftes. Satan lernt drei merfwurdige Subjecte fennen.

Ich theile hier einen Abschnitt aus meinen Memoiren mit, welcher zwar nicht mich selbst betrifft, ben ich mir aber aufzeichnete, weil er mir sehr interessant war und vielleicht auch Anderen nicht ohne eigenes Juteresse seinen. In die Ausschlicht is Aufschrift " der Festag im Fegesener." und kam durch solgende Beraulassung zu diesem Titel. Es ist auf der Erde bei allen großen Herren und Potentaten Sitte, ihre Freude und ihre Traner recht laut und deutlich zu begehen. Wenn ein aus sürftlichem Blute stammender Leib dem Stande wieder gegeben wird, haben die Küster im Land schwere Arbeit, denn man läutet viele Tage lang alle Glocken. Wird eine Prinzessin oder gar ein Stammhalter geboren, so verkündet schrecklicher Kanonendonner diese Nachericht. Landesväterliche oder landesmütterliche Geburtstage werden mit allem möglichen Glanz begangen. Die Bürgermilizen rücken aus, die Honoratioren halten einen Schmaus, Kbends ist Ball, oder doch wenigstens in den Landstädtchen biere dansante. Kurz, Alles lebt in dulei jubilo an solschen Tagen.

Um nun meiner guten Grofimutter eine Ehre zu erweisen, hielt ich es auch schon seit mehreren Jahrhunberten so. Im Fegeseuer, wo sie sich gewöhulich aufhält, ist immer an diesem Tage allgemeine Seelenfreiheit. Die Seelen bekommen diesen Tag über den Körper, den sie auf der Oberwelt hatten, ihre Kleider, ihre Gewohnheiten, ihre Sitten. Was von Abel da ist, muß Deputationen zum handsuß der Alten schicken sin pleno können sie nicht

vorgelassen werben, weil sonst die Procession einige Tage lang bauerte). Ehemalige Hosmarschälle, Kammerherren n. s. w. haben den großen Dienst und schähen es sich zur Ehre, die Honneurs zu machen, die Festlickkeiten zu leiten, die Touren bei den Bällen, welche Abends gegeben werden, zu arrangiren u. s. w.

Ich erfülle burch diese Festlickeiten einen boppelten Zweck. Ein mal fühlt sich ehdre grande-mama ungemein geschueichelt durch diese Ausmerksamkeit, zweitens gelte ich unter den Seelen sür einen honnetten Mann, der ihnen auch ein Berguligen gönnt, drittens macht dieser einzige Tag, in Frende und alten Gewohnheiten zugebracht, daß die Seelen sich nachker um so unglücklicher sühlen, was ganz zu dem Zweck einer solchen Anstalt, wie das Fegesener ist, paßt.

An einem solchen Festtag gehe ich dann verkleibet durch die Menge. Manchmal erkennt man mich zwar, ein tausenbstimmiges: "Vive le diable!" erfrent dann mein landesväterliches herz; doch weiß ich wol, daß es nicht weniger erzwungen ist, als ein hurrah auf der Oberwelt, denn sie glauben, ich briide sie noch mehr, wenn sie nicht schreien.

In meinem Incognito besuche ich bann die verschiedenen Gruppen. Tout comme chez vous, meine Herren, nur etwas grotester, Kassegesellschaften, Thee von allen Sorten, diplomatische, militärische, theologische, staatswirtsschaftliche, medicnische Clubs sindensich wie durch natürlichen Institut zusammen, machen sich einen guten Tag und süheren ergötliche Gespräche, die, wenn ich sie mittheilen wollte, auf manches Ereignis neuerer und älterer Zeit ein hilbssches Licht wersen würden.

Einst trat ich in einen Saal bes Casé de Londres, (benn, nebenbei gesagt, es ist an biesem Tag Alles auf großem Fuß und höchst elegant eingerichtet), ich traf bort nur der junge Männer, die aber durch ihr Aenheres gleich meine Rengierbe erweckten und mir, wenn sie in's Gespräch mit einander kommen sollten, nicht wenig Untershaltung zu versprechen schienen. Ich verwandelte daher

meinen Anzug in bas Coffum eines flinken Kellners und fiellte mich in den Saal, um die Herschaften zu bedienen. Zwei dieser jungen Leute beschäftigten sich mit einer

Partie Billard. Ich markirte ihnen und betrachtete mir indeß den Dritten. Er war nachlässig in einen geränmigen Fanteuil zurückgelehnt, seine Beine ruhten auf einem vor dankeint gurungelehnt, seine Seine infen auf einem böt ihm siehenden kleineren Stuhl, seine linke Hand spielte nachlässig mit einer Reitgerte, sein rechter Arm unterstützte das Kinn. Ein schöner Kopf! Das Gesicht länglich und sehr bleich. Die Stirne hoch und frei, von bellbraunen, wohlfrisirten Haaren umgeben, die Nase gebogen und spitzig wie aus weißem Wachs gesormt, die Lippen dünn und angenehm gezogen, das Auge blau und hell, aber gewöhnlich kalt und ohne alles Interesse langsam über bie Gegenstände hingleitend. Dies alles und ein feiner Hut, enger oben als unten, nachläfig auf ein Ohr gebruckt, ließen mich einen Engländer vermuthen. Gein sehr seiliegen mich einen Engländer vermuthen. Sein sehr seines, blendendweißes Linnenzeug, die gewählte, überaus einfache Kleidung konnte nur einem Gentleman, und zwar aus den höchsten Ständen gehören. Ich sah in meiner Liste nach und sand, es sei Lord Robert Hotherhill. Er winkte, indem ich ihn so betrachtete, mit den Augen, weil es ihm wahrscheinlich zu unbequem war, zu rusen. Ich eilte zu ihm und stellte auf seinen Besehl ein großes Glas Rum, eine Havanna-Cigarre und eine brennende Wachsterze vor ibn bin.

ihn hin.

Die beiben andern Herren hatten indes ihr Spiel geendigt und nahten sich dem Tische, an welchem der Engländer saß; ich warf schnell einen Blid in meine Liste und
ersuhr, der Eine sei ein junger Franzose, Marquis de Lasulot, der Andere ein Baron Garumacher, ein Deutscher.

Der Franzose war ein kleines, untersetzes, gewandtes
Männchen. Sein schwarzes Haar und der dickelockte
schwarze Backenbart standen sehr hüblsch zu einem etwas
verbrannten Teint, hochrothen Kängen und beweglichen,
freundlichen schwarzen Augen; um die vollen Lippen und
das wohlgenährte Kinn zog sich jenes schöne, unnachahmliche Blau, welches den Damen so wohlgesalten soll, und
in England und Deutschand dei Reiten seltener. als in in England und Deufdland bei Beitem feltener, als in

füblichen Länbern gefunden wird, weil hier ber Bartwuchs bunkler, bichter und auch früher zu fein pflegt, als bort.

Offenbar ein Incropable von der Chaussée d'Antin! Das elegante Regligee, wie es bis auf die geringste Kleinigkeit hinans der eigensimnige Geschmack der Pariser vor vier Monaten (so lange mochte der junge Herr bereits verstorben sein) haben wollte. Bon dem, mit zierlicher Nachlässigkeit umgebundenen ostindischen Salskuch, dem kleinen blaßrothen Shawl mit einer Nadel à la Due de Berry zusammen gehalten, die herab auf die Kamaschen, die man damals seit drei Tagen nach Innen zustnöpfte, die man damals seit drei Tagen nach Innen zustnöpfte, die Schube, die, um als modisch zu gelten, an den Spitzen nach dem großen Zehen sich hinneigten, und ganz ohne Absatz seinem Ungeweihren geringsligt und miserabel, einem, der in die Abspferien hintänglich eingeführt ist, wichetig und unumgänglich nothwendig erscheinen, war er gewissensche

Er schien soeben erst seinem Jean die Zügel seines Cabriolets in die Sand gedrückt, die Beitsche von geglättetem Fischbein kann in die Ede des Wagens gelehnt zu haben und jetzt in mein Café bereingeslogen zu sein, mehr um gesehen zu werden, als zu sehen, mehr um zu schwagen,

als zu hören.

Er lorgnettirte flüchtig ben Gentleman im Fautenil, schien sich an bem ungemeinen Rumglas und bem Rauch-apparat, ben jener vor sich hatte, ein wenig zu entsehen, schmiegte sich aber nichtsbestoweniger an die Seite Seiner Lorbschaft und fing an zu sprechen:

"Werben Sie heute Abend ben Ball besuchen, mein herr, ben uns Monseigneur le Diable gibt? Werben viel Damen bort sein, mein herr? Ich frage, ich bitte

Sie, weil ich wenig Bekanntschaft hier habe."

"Mein Herr, barf ich Ihnen vielleicht meinen Wagen anbieten, um uns Beide hinzuführen? Es ist ein ganz honettes Ding, dieser Wagen, habe ich die Ehre, Sie zu versichern, mein herr; er hat mich bei Latonnier vor vier Monaten achtzehnhundert Franken gekostet. Mein herr, Sie branden feinen Bebienten mitzunehmen, wenn ich bie Chre haben follte, Gie ju begleiten, mein Jean ift ein Bunberferl von einem Bedienten."

So ging es im Galop über die Zunge bes Incronable. Seine Lordichaft schien sich übrigens nicht fehr baran gu erbauen. Er fab bei ben ersten Worten ben Franzosen starr an, richtete bann ben Kopf ein wenig auf, um feine rechte Hand frei zu machen, ergriff mit dieser — die erste Bewegung seit einer halben Stunde — das Kelchglas, nippte einige Züge Rum, ranchte behaglich seine Eigarre an, legte den Kopf wieder auf die rechte Hand, und schien dem Franzosen mehr mit dem Ange als mit dem Ohr zuzuhören und auch auf diese Art antworten zu wollen, benn er erwiderte auch nicht eine Splbe auf Die Ginlabung bes rebseligen Frangosen und und schien, wie sein Landsmann Shafespeare sagt, "ber Zähne boppelt Gatter" por seine Sprachorgane gelegt zu haben.

Der Deutsche hatte fich mabrend biefes Gespräches bem Tifche genabert, eine bofliche Berbeugung gemacht und einen Stuhl bem Lord gegenüber genommen. Man er= laube mir, auch ihn ein wenig zu betrachten. Er mar, mas man in Deutschland einen gewichften jungen Mann ju nennen pflegt, ein Stuter; er hatte blonbe, in die Bobe ftrebende Haare, an die etwas niedere Stirne folog fich ein allerliebstes Stumpfnäschen, über bem Mund bing ein Stutbartden, beffen Enden hinaufgewirbelt waren, feine Miene war gutmüthig, bas Auge hatte einen Ausbruck von Mugheit, der wie gut angebrachtes Licht auf einem grob-schattirten Holzschnitt keinen üblen Effect herborbrachte.

Seine Rleibung, wie feine Sitten ichien er bon berfciebenen Rationen entlehnt ju haben. Sein Rod mit vielen Knöpfen und Schnuren war polnischen Ursprungs; er war auf russische Weise auf ber Bruft vier Boll boch wattirt, schlof sich spannend über ben Guften an und formirte die Taille so schlant, als die einer hubschen Altenburgerin; er hatte ferner enge Reithofen an, weil er aber nicht selbst ritt, so waren solche nur aus bunnen Nankin versertigt, aus eben biefem Grund mochten auch bie Sporen mehr gur Bierbe und zu einem wohltonenben.

Aufmerkfamkeit erregenben Gang, als jum Antreiben eines Pferbes bienen. Ein feiner italienischer Strohhut vollen-

bete bas gewählte Coftiim.

Ich sehe es Einem gleich bei ber Art, wie er ben Stuhl nimmt und sich niebersetzt, an, ob er viel in Sirkeln lebte, wo auch die kleinste Bewegung von den Gesetzen des Anstandes und der seinen Sitte geleitet wird; ber Stutzer setze sich passabel, doch bei weitem nicht mit jeuer seinen Leichtigkeit, wie ber Franzose, und ber Englander zeigte selbst in seiner nachlässigen, halb sitzenden, halb liegenden Stellung mehr Würde als jener, der sich so gut aufrecht hielt, als es nur immer ein Tanzmeister lebren fann.

Diefe Bemerkungen, zu welchen ich vielleicht bei weitem mehr Worte verwendet habe, als bem Lefer biefer Memoiren nöthig scheinen möchte, machte ich in einem Ausgenblick, benn man bente sich nicht, bag ber junge Deutsche mir so lange geseffen sei, bis ich ihn gehörig abconterfeit Batte.

Der Marquis wandte sich sogleich an seinen neuen Nachbar. "Mein Gott, Herr von Garnmader, sagte er, "ich möchte verzweiseln; der englische Herr da scheint mich nicht zu verstehen, und ich bin seiner Sprache zu wenig mächtig, um die Conversation mit gegehöriger Lebhastigkeit zu sühren; denn ich bitte Sie, mein Herr, gibt es etwas Langweiligeres, als wenn brei schöne junge Leute bei einander figen, und Reiner ben Andern berfteht?"

"Auf Ehre, Sie haben Recht," antwortete ber Stuter in besserem Frangofisch, als ich ihm augetrant hatte; "man kann sich zur Noth benken, bag ein Türke mit einem Spanier Billard spielt, aber ich sebe nicht ab, wie wir unter biesen Umständen mit bem herrn plaubern können."

"J'ai bien compris, Messieurs," fagte ber Lorb ganz rußig neben seiner Cigarre vorbet, und nahm wieder

einigen Rum zu sich.

"Ifi's möglich, Mylord?" rief ber Franzose vergnügt, "bas ist sehr gut, baß wir uns verstehen können! Marsqueur, bringen Sie mir Zuckerwasser! D das ist vors trefflich, bag wir uns verfteben, welch ichone Sache ift es

boch, um bie Mittheilung, felbst an einem Ort, wie biefer

bier."

"Bahrhaftig, Sie haben Recht, Bester," gab ber Deutsche zu; "aber wollen wir nicht zusammen ein wenig umhersschehern, um die schöne Belt zu mustern? Ich nenne Ihren schöne Damen von Berlin, Wien, von allen mögelichen Städten meines Vaterlandes, die ich bereist habe; ich hatte oben große Bekanntschaften und Connexionen, und darf hoffen, an diesem verst. . . Ort manche zu treffen, die ich zu kennen das Glück hatte; Molord nennt und bie Schönen von London, und Sie, theuerster Marauis, können und bier Paris im Kleinen zeigen."

"Gott soll mich behilten!" entgegnete eifrig ber Franzose, indem er nach der Uhr sah, "jetzt, um diese frühe

Stunde wollen Sie die foone Welt muftern?"

"Meinen Sie, mein herr, ich habe in biesem detestable purgatoir fo fehr allen guten Ton verlernt, bag ich

jett auf die Promenade geben follte?"

"Nun, nun," antwortete der Stutzer, "ich meine nur, im Fall wir nichts Bessers zu thun wüssten. Sind wir benn nicht hier wie die drei Männer im Fenerosen? Solsten wir wol ein Lobliedsingen wie jene? Doch wenn es Ihnen gefällig ist, mein herr, uns einen Zeitvertreib vor

zuschlagen, so bleibe ich gerne hier."

"Mein Gott," entgegnete der Incropable, "ist dies nicht ein so anständiges Café, als Sie in ganz Deutschsland keines haben? Und sehlt es uns an Unterhaltung? Können wir nicht plaudern, so viel wir wollen? Sagen Sie selbst, Mylord, ist es nicht ein gutes Haus, kann man diesen Salon besser wünschen? Nein! Monsieur le Diadle hat Geschmack in solchen Dingen, das nuß man ihm lassen."

"Une comfortable maison!" murmelte Mylord, und winkte bem Franzosen Beisall zu. "Et ce salon com-

fortable."

"Gute Tafel, mein Herr?" fragte ber Marquis. "Run bie wird auch ba sein, ich benke mir, man speist wol nach ber Karte? Aber meine Herren, was sagen Sie bazu, wenn wir uns zur Unterhaltung gegenseitig Etwas aus unserem Leben erzählen wollten? Ich höre so gerne intereffante Abenteuer, und Baron Garnmader bat beren mol fo

viele erlebt, als Miplord?"

"God dam! bas mar ein vernünftiger Cinfall, mein Gerr," fagte ber Englander, indem er mit ber Reitgerte auf den Tisch schliege der intern et mit der Netigette auf den Tisch schliege der Stukl herakzog, und sich mit vieler Wirde in dem Hautenil zurecht setzte; "noch ein Glas Rum, Marqueur!" "Ich stimme bei," rief der Deutsche, "und mache Ihnen über Ihren glücklichen Gedanken mein Compliment, Berr von Lasulot. -Eine Flasche Rheinwein, Rellner! - Wer foll beginnen. au erzählen?"

"Ich bente, wir laffen bies bas Loos entscheiben," antwortete Lord Fotherhill, "und ich wette fünf Pfund, ber Marquis muß beginnen."

"Angenommen, mein Herr," sagte mit angenehmem Lächeln ber Franzose; "machen Sie bie Loose, herr Baron, und lassen Sie und ziehen, Rummer zwei soll beginnen." Baron Garumacher stand auf und machte bie Loose zu-

recht, ließ ziehen und die zweite Nummer fiel auf ibn

felbft.

Ich sah ben Franzosen bem Lord einen bedeutenten Wink zuwersen, indem er das linke Auge zugedrückt, mit dem rechten auf den Deutschen hinüber beutete; ich übersetzte mir diesen Wint so: "Geben sie einmal Acht, My-lord, was wol unser ehrlicher Deutscher verbringen mag. Denn wir Beibe find icon burch ben Rang unferer Rationen weit über ihn erhaben."

Baron von Garnmacher ichien aber ben Wint nicht ju beachten; mit großer Gelbstgefälligfeit trant er ein Glas feines Rheinweins, wischte in der Gile ben Stuty=

#### Meunzehntes Kapitel.

#### Befdichte bes beutschen Stutere.

"Als mein Großvater, ber faiserlich-töniglich —"
"Ich bitte Sie, mein Herr," unterbrach ihn ber In-

cropable, "verschonen Sie uns mit dem Groffpapa, und fangen Sie gleich bei Ihrem Bater an: was war er?"

"Nun ja, wenn es Ihnen so lieber ift, aber ich hätte mich gerne bei dem Glanz unserer Familie länger verweilt; mein Bater lebte in Dresden auf einem ziemlich großen Fuß —"

"Was war er benn, ber Herr Papa? Sie verzeihen, wenn ich etwas zu neugierig erscheine, aber zu einer Gefolichte gebort Genauigkeit."

"Mein Bater," fuhr der Stutzer etwas mißmuthig

fort, "war Kleiderfabrikant en gros —"

"Wie," fragte ber Lord, "was ist Kleiderfabrikant? Kann man in Deutschland Kleider in Fabriken machen?"

"Hol mich der Teufel, wie er schon gethan!" rief der Stutzer unwillig, und stieß das Glas auf den Tisch; "das ift nicht die Art, wie man seine Biographie erzählen kann, wenn man alle Augenblicke von tritischen Untersuchungen unterbrochen wird; mein Bater hatte ein Haus am Altmarkt, darin hatte er ein Atelier und hielt Arbeiter, welche Kleider für die Leute machten!"

"Mon dieu! also war er, was wir Tailleur nennen,

ein Schneiber?"

"Mun in Gottes Namen! nennen Sie es, wie Sie wolten, furz, er hatte die Welt gesehen, machte ein Haus, und wenn er auch nicht den Abel und die ersten Bürger in feinen Soirees sah, so war doch ein gewisser guter Ton, ein gewisser Anstand, ein gewisses, ich weiß nicht was, kurz es war ein ganz anständiger Mann, mein Papa."

Mich felbst erfaßte ber Lachtigel, als ich ben Garçon tailleur so peroriren hörte, boch faßte ich mich, um ben Marqueur nicht aus ber Rolle sallen zu lassen. Der Marquis aber hatte sich zurückgelehnt und wollte sich ausschielten vor Lachen, der Engländer sah den Stutzer sorschend an, unterdrückte ein Lächeln, das seiner Wilrbe schaden konnte, und trank Rum; der beutsche Baron aber suhr sort:

"Gie hatten mich, meine herren, auf ber Oberwelt in Daumenschranben preffen können, und ich hatte meine Maske nicht vor Ihnen abgenommen. Dier ist es ein

ganz anderes Ding; wer kümmert sich an diesem schlechten Ort um den ehemaligen Baron von Garnmacher? Darum verletzt mich auch Ihr Lachen nicht im Geringsten, im Gegentheil, es macht mir Bergnügen, Sie zu unterhalten!"
"Ab! ce noble trait!" rief der Incropable und wischte sich die Thränen aus dem Auge. "Neichen Sie mir die Hand und lassen Steunde bleiben. Was geht es mich au, ob Ihr Later Duc oder Tailleur war. Erzählen Sie immer weiter, Sie machen es gar zu hübsch.
"Ich genoß eine gute Erzichung, dem meine Mutter wollte mich durchaus zum Theologen machen und weiter

wollte mich durchaus zum Theologen machen, und weil bieser Stand in meinem Baterland der eigentlich privilegirte Gesehrtenstand ift, so wurde mir in meinem sieben-ten Jahre Mensa, in meinem achten Amo, in meinem zehnten Typto, in meinem zwölften Pakat eingebläut. Sie können sich denken, daß ich bei bieser ungemeinen Gelehr= famkeit keine gar angenehme Tage hatte; ich hatte, was man einen harten Ropf nennt: bas heißt, ich ging lieber man einen garten schr ikennt: das heißt, to ging tieder auf's Feld, hörte die Bögel singen, oder sah die Fische den Fluß hinabgleiten, sprang lieber mit meinen Kameraden, als daß ich mich oben in der Dachkammer, die man zum Musensit des künstigen Pastors eingerichtet hatte, mit meinem Bröder, Butmann, Schröder, und wie die Schredlichen alle heißen, die ben Knaben mit harten Köpfen wie boje Geister erscheinen, abmarterte."

"Ich hatte überdies noch einen andern hang, ber mir viele Zeit ranbte; es war die von früher Jugend an mit mir auswachsende Neigung zu schönen Madchen. Sommers war es in meiner Dadfammer so glühend heiß, wie unter den Bleidächern des Palastes Sanct Marco in Benedig; wenn ich dann das kleine Schiebkenster öffnete, um den Kopf ein wenig in die krische Luft zu stecken, so sieden unwilkürlich meine Augen auf den schöenen Garten unseres Rachbars, eines reichen Kaufmanns; dort unter den schöenen Kalenang in der schoene kaufmanns. nen Afazien auf ber weichen Moosbank faß Amalie, sein Töchterlein und ihre Gespielinnen und Bertraute. Unwiderstehliche Sehnsucht riß mich hin; ich fuhr schnell in meinen Sonntagsrock, fristrte das Haar mit den Fingern zurecht und war im Flug durch die Zaunklücke bei der Kö-

nigin meines Bergens. Denn biefe Charge begleitete fie in meinem Bergen im vollsten Ginne bes Wortes. 30 hatte in meinem eilften Jahre ben größten Theil ber Ritter- und Ränberromane meines Baterlandes gelesen, Berke, von beren Bortrefflichkeit man in andern Ländern feinen Begriff hat, benn bie erhabenen Ramen Cramer und Spieg Steffind nie über den Rhein oder gar den Canal gedrungen. Und doch, wie viel höher stehen diese Bücher alle, als jene Ritter= und Känberhistorien des Versassers von Wa= verlet, der kein anderes Verbienst dat, als auf Rosten seiner Leser recht breit zu sein. Hat der große Unbekannte solche vortrefsliche Stellen wie die, welche mir noch aus den Tagen meiner Rindheit im Dhr liegen: "Mitternacht, bumpfes Graufen ber Ratur, Rubengebell, Ritter Urian tritt auf."

"Bem pocht nicht bas Gerz, wem fträubt fich nicht bas haar empor, wenn er Nachts auf einer öben, ver= lassenen Dackfammer dieses liest; wie fühlte ich ba das "Graufen der Natur!" und wenn der Höllund sein Rübengebell heulte, so war die Täuschung so volktommen, daß sich meine Blide ängstlich an die schlechtverzriegelte Thüre hefteten, denn ich glaubte nicht anders, als

"Ritter Urian trete auf."

"Bas war natürlicher, als bag bei jo lebhafter Ginsbildungskraft anch mein herz Fener fing? Jebe Bertha, die ihrem Ritter die Feltbinde umhing, jebe 3ba, die sich duf den Soller begab, um dem, den Schlofberg hinab-bonnernden Liebsten noch ein Mal mit dem Schleier 311311= wedeln, jede Agnes, Hulda u. f. w. verwandelte sich un-willstrück in Amalien."

"Doch auch fie war biefem Tribut ber Sterblichfeit unterworfen. Mus ihrer Sparbudfe nämlich wurden bie Romane angeschafft. Benn einer gelefen mar, fo empfing ich ihn, las ihn auch, trug ihn dann wieder in die Leih= bibliothet, und suchte dort immer die Bucher heraus, welche entweder keinen Rüden mehr hatten, oder vom Lefen so fett geworden waren, daß sie mich ordentlich angläng= ten. Das sind so die achten nach unserem Geschmack, bachte ich, und ficher mar es ein Rinalto Rinalbini,

ein Domfdüt, ein alter Ueberall und Mirgenbe,

ober fonft einer unserer Lieblinge."

ober sonst einer unserer Lieblinge."
"Zu Hause band ich ihn dann in alte lateinische Schriften ein, denn Amalie war sehr reinlich erzogen und hätte, wenn auch das Innere des Komans nicht immer sehr rein war, doch nie mit bloßen Fingern den setten Glanzihrer Lieblinge betastet. Ehrerbietig trug ich ihn dann in den Garten hinüber und überreichte ihn; und nie empfing ich ihn zurück, ohne dass mir Amalie die schönsten Stellen mit Etrickgarn oder einer Stellnabel bezeichnet hütte. So sassen und liebten wir; unsere Liebe richtete sich nach dem Berbild, das wir gerade lasen; bald war sie zürlich und verschämt, bald seurig und kürmisch, ja wenn Essersücken vorfamen, so gaben wir uns alse mögliche Mühe, einen Segenstand, eine Ursache für unser namenloses Unglick zu ersunen."

ersinnen."
"Mein gewöhnliches Berhältniß zu der reichen Kaufmannstochter war übrigens das eines Edekknaben von dunkler Geburt, der an dem Hof eines großen Erafen oder Fürsten leht, eine ungläckliche Leidenschaft zu der ihönen Tockter des Hauses bekommt und endlich von ihr heimliche, aber innige Gegenliebe empfängt. Und wie lebhaft wußte Amalie ihre Kolle zu geben; wie gütig, wie herablassen war sie gegen mich! Wie liebte sie den schönen, ritterlichen Edelknaben, dem kein hinderniß zu schwer war, zu ihr zu gelangen, der den hinderniß zu schwer war, zu ihr zu gelangen, der den hreiten Burggraßen (die Einstenpfässe in unserm Hof) durchwatet, der die Zinnen des Walles (den Gartenzaun) erstiegen, um in ihr Gartenzemach (die Moosbank unter den Afazien) sich zu schleichen. Tausend Dolche (die Rägel auf dem Zaun, die meinen Beinkleidern sehr gesährlich waren) tausend Dolche lauern auf ihn, aber die Liebe führt ihn unbeschätigt zu den Füßen seiner Ferrin." feiner Berrin."

"Das einzige Unglud meiner Liebe war, bag wir eigent= lich gar kein Unglück hatten. Zwar gab es hie und ba Grenzstreitigkeiten zwischen bem armen Nitter (meinem Bater) und bem reiden Guiften (bem Kaufmann), wenn nam-lich eines unferer huhrer in feinen Garten binübergeflogen mar und auf feinen Miftbecten spazieren ging; ober es kam sogar zu wirklicher Fehde, wenn der Fürst einen Herold (seinen Ladendiener) zu uns herüberschickte und um den Tribut mahnen ließ (weil mein Bater eine sehr große Rechenung in dem Contoduch des Fürsten hatte). Aber Dies alles war leider kein nöthigendes Unglück für unsere Liebe und diente nicht dazu, unsere Situationen noch romantischer zu machen."

sche au machen."
"Die einzige Folge, bie aus meinem Lesen und meiner Liebe entstand, war mein hartes Unglück, immer unter den Letzten meiner Klasse zu sein, und von dem alten Rector tücktig Schläge zu bekommen; doch auch darüber belehrte und tröstete mich meine Derrin. Sie entbeckte mir nämlich, daß des Herzogs (des Rectors) ältester Prinz um ihre Liebe gebuhlt und sie aus Liebe zu mir den Jüngling abgewiesen habe; er aber habe gewiß unsere Liebe und den Grund seiner Abweisung entdeckt und sie dem alten Bater, dem Reetor beigebracht, der sich dassir aus eine so unwürdige Art an mir räche. Ich ließ die Gute auf ihrem Glauben, wuste aber wohl, woher die Schläge kamen; der alte Derzog wuste, daß ich die unregelmäßigen griechischen Verba nicht lernte, und daßür bekam ich Schläge."
"So war ich sünfzehn, und meine Dame vierzehn Jahre alt geworden, ungetrilbt war dis jetzt der Himmel unserer Liebe gewesen, da ereigneten sich mit einem Malzwei Unglücksfälle, wodon schon einer sier sich hinreichend

wei Unglicksfälle, wovon schon einer sür sich hinreichend gewesen wäre, mich ans meinen Jöhen heradzuschmettern."
"Es war die Zeit, wo nach dem Frieden von Paris die Fouque'schen Komane ansingen in meinem Bater-

lande Mode zu werden. . . . "

lande Mode zu werden. . . . "
"Was ist das, Fouque'sche Romane?" fragte der Lord.
"Bas sind lichtbraume, fromme Geschicken; doch durch biese Desinition werden Sie nicht mehr wissen als vorher. Gerr von Fouque ist ein frommer Rittersmann, der, weil es nicht mehr an der Zeit ist, mit Schwert und Lauze zu turniren, mit der Feder in die Schranken reitet und kämpst, wie der gewaltigen Währinger einer. Er hat das ein wenig rohe und gemeine Mittelalter modernisser, oder vielmehr unsere heutige modische Welt in einnigen frommen Mpsicismus einbalsamirt und um fünsen

hundert Jahre zurückgeschoben. Da schmeckt nun Alles ganz süßlich und sieht recht anmuthig, lichtbunkel aus; die Ritter, von denen man vorher nichts Anderes wußte, als sie seine derbe Landjunker gewesen, die sich aus Reli-gion und seiner Sitte so wenig machten, als der Groß-türke aus dem sechsten Gebot, treten hier mit einer bezanbernben Courtoisse auf, sprechen in feinen Rebensarten, sind hauptsächlich fromm und freuzglänbig."

"Die Damen find moderne Schwärmerinnen, nur tenscher, reiner, mit steisen Kragen angethan, und itden haupt etwas ritterlich aufgeputzt. Selft die eblen Rosse sind glänzender als heutzutage und haben ordentlich Ber-ftand, wie auch die Wolfshunde und andere solche Ge-thiere."

"Mon dieu! folden Unfinn lieft man in Deutschland?" rief ber Frangofe und ichlug vor Berwunderung die Sanbe

zusammen.

"D ja, meine Herren, man liest und bewundert; es gab eine Zeit bei uns, wo wir davon zurückgekommen waren, Alles an fremden Nationen zu bewundern; da wir nun, auf unsere eigenen Hertlichkeiten beschräuft, Nichts an uns sanden, das wir bewundern konnten, als die Tempi passati — so warsen wir uns mit unserem gewöhnlichen Nachahmung geifer auf biefe und wurden allesammt alt= beutich."

"Mancher hatte aber nicht Phantasie genng, um sich ganz in jene herrliche vergangene Zeiten hineinzubenken, man fühlte allgemein das Bedürfniß von Handbüchern, die wie Mode-Journale neuerer Zeit, über Sitten und Gebräuche bei unseren Borfahren uns belehrt hätten, da trat jener fromme Ritter auf, ein zweiter Orpheus, griff er in die Saiten und es entstand ein neu Geschlecht; die Mädchen, die bei ben frangösischen Garnisonen etwas frivol geworben waren, wurden fittige, keusche, fromme Fraulein, bie jungen Berren zogen die modischen Frade aus, ließen haar und Bart machsen, an bie hemben eine halbe Elle Leinwand feten, und "Meiber machen Leute" fagt ein Sprichwort, probatum est, auch fie waren tugenblich, tapfer und fromm."

"God dam! Gie haben Recht, ich habe folche Figuren gesehen;" unterbrach ihn der Engländer, "vor acht Jahren machte ich die große Tour und kam auch nach der Schweiz. Am Bierwaldstädter See ließ ich mir den Ort zeigen, wo bie Schweizer ihre Republifen gestiftet haben. Ich traf auf ber Wiefe eine Gesellschaft, die wunderlich, halb modern, halb aus ben Garderoben früherer Jahrhunderte sich getleibet zu haben schien. Fünf bis sechs junge Männer sa-fen und ftanden auf ber Wiese und blidten mit glänzen= den Augen über den See hin. Sie hatten wunderbare Müten auf dem Kopf, die fast anzusehen waren wie Pfannkuchen. Lange wallende Haare fielen in malerischer Unordnung auf ben Ruden und bie Schultern; ben Bals trugen fie frei und hatten breite, zierlich gestidte Aragen, wie heutzutage die Damen tragen, berausgelegt."
"Ein Rock, ber offenbar von einem heutigen Meister,

aber nach antifer Form gemadt mar, fleibete fie nicht übel; er folog fich eng um ben Leib und zeigte überall ben ichonen Kuchs ber jungen Männer. In sonderbarent Contrast bamit standen weite Pluberhosen von grober Leinwand. Aus ihren Röcken sahen drohende Dolchgriffe hervor, und in der Hand trugen sie Beilsöcke, ungefähr wie die römischen Lictoren. Gar nicht recht wollte aber zu diesem Cosium passen, daß sie Brillen auf der Nase hatten und gewaltig Tabak ranchten."

"Ich fragte meinen Hibrer, was bas für eine sondersbare Armatur und Uniform ware, und ob sie vielleicht eine Besahung ber Grütli-Wiese vorstellen sollten? Er aber belehrte mich, daß es fahrende Schüler aus Deutsch-land waren. Unwillfürlich brangte sich mir ber Gebanke an ben fahrenden Ritter Don Quirote auf, ich ftieg lachend in meinen Rahn und pries mein Glud, auf einem Plat, ber durch die erhabenen Erinnerungen, die er erwedt, nur ju leicht zu traumerifden Bergleichungen führt, eine fo groteste Erscheinung aus bem Leben gehabt zu haben. Die jungen Deutschen sohnten mich aber wieber mit fich aus, benn als mein Kahn über ben See hingleitete; erhoben sie einen vierstimmigen Gesang in so erhabener Melobie, mit so würdigen, ergreifenden Wendungen, daß ich ihnen in

Gebanken bas Bornrtheil abbat, welches ihr Coffin in mir erweckt batte."

"Nun ja, da haben wir's," fuhr ber Baron von Garnmacher fort, "so sah es damals unter Alt und Jung in Deutschland aus; auch ich hatte Fouque'sche Romane gelesen, wurde ein frommer Knabe, trug mich wie alle meine Kameraben altbeutsch und war meiner Herrin, ber wonnigen Maid mit einer keuschen, inniglichen Minne qu= gethan. Auf Amalien machte übrigens ber Zauberring, bie Kahrten Thiodolfs 2c. nicht ben gewünschten Gin= bruck; sie verlachte die sittigen, lichtbraunen, blauäugigen Damen, besonders die Bertha von Lichtenrieth, und pries mir Lasontaine und Langbein, schläpfrige Geschichten, welche ihr eine ihrer Freundinnen zugesteckt batte."

"Ich war zu sehr ersüllt von dem beutschen Wefen, das in mir aufging, als daß ich ihr Gehör gegeben hätte, aber ber lüsterne Brennstoff jener Romane brannte fort in bem Madden, das sich, weil sie für ihr Alter schon ziemlich groß war, für eine angehende Jungfran hielt, und furz — es gab eine Josephsscene zwischen uns; ich hüllte mich in meinen altbeutschen Rock und meine Fonque'iche Tugend ein und floh vor ben Lodungen ber Girene, wie

mein held Thiodolf vor der herrlichen Zoe."
"Die Folge davon war, daß sie mich als einen Unwürdigen verachtete und bem Prinzen, bes Rectors Cobn. ihre Liebe schenkte. Ob er mit ihr Lasontaine und Lang-bein studirte, weiß ich nicht zu sagen, nur so viel ist mir bekannt, daß ihn der Fürst, Amaliens Bater, einige Wochen nachher eigenhändig aus dem Garten gepeitscht hat."

"Ich faß jegt wieder auf meinem Dachkämmerlein, hatte die hebräische Bibel und die griechischen Unregelmäßigen vor mir liegen und auf ihnen meine Romane. An manchem Abend habe ich bort heiße Thränen geweint, und burch die Jasousien in den Garten hinabgeschaut; benn die zuchtlose Jungfran sollte meinen Jammer nicht erichauen, fie follte ben Rampf zwischen Sag und Liebe nicht auf meinem Antlitz lesen. Ich war fest überzeugt, daß so unglücklich wie ich kein Mensch mehr fein könne, und höchftens ber unglückliche Otto von Trautwangen, als

er in Frankreich mit feinem vernünftigen, lichtbraunen Rößlein eine Sohle bewohnte, fonnte vielleicht fo fummervoll gewesen sein wie ich."

"Aber bas Maß meiner Leiben war nicht voll; hören Sie wie aus entwölkter Höhe mich ein zweiter Donner

traf."
"Der alte Rector hatte seinen Schülern ein Thema zu einem Aussachen, worin wir die Frage beantworten sollten, wen wir für den größten Mann Deutschlands halten? Es sollte sein Werts geschicklich nachgewiesen, Gründe für und wider angegeben und überhaupt Alles recht gelehrt abgemacht werden. Ich hatte, wie ich Ihnen schop, und Aussätze mit Gründen waren mir den gerten, doch auch immer mitger zuwider gewesen, ich hatte also auch immer mitzelmäßige oder schlechte Arbeit geliefert. Aber sir diese Arbeit war ich ganz begeistert, ich fühlte eine hohe Freude in mir, meine Gedanken über die großen Männer meines Baterlandes zu sagen und meine Ibeale (und wer hat in diesen Jahren nicht solche?) in aehöriges Licht seizer zu biefen Jahren nicht folde?) in gehöriges Licht fetjen gu fönnen."

können."
"Geschichtlich sollte das Ding abgesaßt werden. Was war leichter für mich als Dies? Zetzt erst fühlte ich den Nutzen meines eifrigen Lesens. Wo war Einer, der so viele Geschichten gelesen hatte als ich? Und wer, der iegend einmal diese Bücher der Geschichten in die Hand nahm, wer konnte in Zweisel sein, wer die größten Männer meines Baterlandes seien? Zwar war ich noch nicht ganz mit mir selbst im Reinen, wem ich die Krone zuerstennen sollte. Ha sper a Spada? Es ist wahr, es war ein Tapferer, der Schrecken seiner Feinde, die Liebe seiner Freunde. Aber, wie die Geschichte sagt, war er sehr start dem Trinken ergeben, und dies war doch schon eine Schlacke in seinem sürtreissichen Charakter. Abolph der Kil hne, Rauhgraf von Dasselle. Er hat schon etwas mehr don einem großen Mann. Wie schrecklich züchtigt er die Pfassell. Wenn er nur nicht in der Historie nach Kom wandeln und Buse thun müste, aber dies schwächt doch sein majestätisches Bild. Es ist wahr, Otto von Traut=

wangen glängt als ein Stern erfter Größe in ber beutiden Geschichte, bachte ich weiter; aber auch er scheint boch nicht ber größte gewesen zu sein, wiewol seine Frömmigkeit, die sehr in Anschlag zu bringen ist, jeden Zander überwand." "Island gehörte wol auch zum deutschen Reich; wahr

haftig, unter allen beutschen Helben ist boch keiner, ber dem Lhio dolf das Basser reicht. Stark wie Simson, ohne Falsch wie eine Taube, fromm wie ein Lamm, im Zorn ein Berferter, es tann nicht fehlen, er ift ber größte

Deutsche."

"Ich setzte mich hin und schrieb voll Begeisterung diese Kangordnung nieder. Wol zehn Mal sprang ich auf, meine Brust war zu voll, ich konnte nicht Alles sagen, die Feder, die Worte versagten mir, wol zehn Mal las ich mir mit lauter Stimme die gelungensten Stellen vor. Wie erhaben lautete es, wenn ich von der Stärke des Islanbers sprach, wie er einen Wolf gahmte, wie er in Con-ftantinopel ein Pferd nur ein wenig auf die Stirne klopfte, daß es auf der Stelle todt war, wie großmiktig verschmäht er alle Belohnung, ja er schlägt einen Kaiserthron aus, um seiner Liebe treu zu bleiben, wie kindlich fromm ist er, obgleich er die christliche Religion nicht recht kannte, wie schn beschrieb ich Das alles, ja es mußte das Herz des alten Rectors rübren!"

"Ich konnte mir benken, wie er meine Arbeit mit fteigendem Beifall lefen, wie er Morgens in die Claffe tommen wurde, um unfere Auffate gu cenfiren. Dann fenbet er gewiß einen milben, freundlichen Blid nach bem letten Plate, wohin er fonft nur wie ein brullender Lowe ichaute, bann lieft er meine Arbeit lant vor und fpricht: "Kann man etwas Gelungeneres lefen als dies, und rathet, wer es gemacht hat? Die Letten sollen die Ersten werben. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, foll zum Ecstein werben. Tritt hervor, mein Sobn, Garnmachere! Ich habe immer gesagt, Du seiest ein bete, konnte ich ahnen, daß Du mit so vielem Eiser Geschichten studirst? Nimm hin den Preis, der Dir gebührt.""

"Go mußte er fagen, er tonnte nicht anders, ohne bas ichreienbfie Unrecht gu thun. Gifrig fchrieb ich jett mei-

nen Auffat in's Reine. Um zu zeigen, baß ich auch in ben neueren Geschichten nicht unbewandert sei, sagte ich am Solufi, daß ich nach Erfindung des Pulvers den deutsch en Alkibiades und zunächst ihm hermann von Norden= schild für die größten Männer halte. Man könne ihnen ben Ritter Euros, welcher nacher als Domfchity mit feinen Gefellen fo großes Aufsehen gemacht habe, was bie Tapferkeit anbetreffe, vielleicht an die Seite stellen, boch fteben jene Beiden auf einem viel boberen Standpunft."

"Ich brachte dem Rector triumphirend ben Aufjat und mußte ihm beinahe in's Gesicht lachen, als er mirrifch sagte: ""Er wird ein schönes Geschmier haben, Garn-

"Lefen Sie, und dann — richten Sie" gab ich ihm folg zur Antwort und verließ ihn."

"Benn in Ihrem Vaterlande, Mpsord, eine Preisfrage gestellt würde, über den würdigsten englischen Theologen, und es würden in einer gelehrten, mit Phrasen wohl durchnitd es wurden in einer gelehrten, mit Phrasen-wohl durchspidten Antwort die Vorzüge des Vicar of Wakesield dargethan, wer würde da nicht lachen? Wenn Sie, werther Marquis, nach der würdigken Dame zu den Zeiten Louis XIV. gefragt würden und Sie priesen die neue Heloise, würde man Sie nicht für einen Rasenden halten? Horien Sie, welche Thorheit ich begangen hatte!"
"Der Samstag, an welchem man unsere Arbeiten gewöhnlich censirte, erschien endlich. So ost dieser Tag

gewöhnlich cenurte, erschien endlich. So oft dieser Tag sonst erschienen war, war er mir ein Tag des Unglücks gewesen. Gewöhnlich schlich ich da mit Herzklopsen zur Schule, denn ich durste gewiß sein, wegen schlechter Arbeit getadelt, össentlich geschmäht zu werden. Aber wie viel stolzer trat ich heute auf, ich hatte meinen besten Nock angezogen, den schönsten, seingestickten hembkragen angelegt, mein wallendes Haar war zierlich gescheitelt und gesockt, ich sah stattlich aus und gestand mir, ich sei auch im Aleusern des Preises nicht unwürdig, welcher mir heute zu Theil werden sollte."

"Der Rector sing an, die Aufsätze zu censiren. Wie ärmliche, obscure Helben hatten sich meine Mitschüler ge-wählt: Hermann, Carl den Großen, Kaiser Peinrich, Lu-

ther und bergleichen — er ging Biele burch, immer kam er noch nicht an meine Arbeit. Ja es war offenbar, meine Helben hatte er auf die Letzt aufgespart - als die Beften!"

"Endlich ruhte er einige Augenblide, räusperte sich und nahm ein heft mit rosensarbner Uebertede, das meinige, zur hand. Mein herz pochte laut bor Freude, meinige, zur Hand. Wein Perz podie lant vor Freide, ich fühlte, wie sich mein Mund zu einem triumphirenden Lädeln verziehen wollte, aber ich gab mir Mühe, bescheisben bei dem Lob auszusehen. Der Rector begann: "Und nun komme ich an eine Arbeit, welche ihres Gleichen nicht hat auf der Erde. Ich will einige Stellen daraus vorlesen!"" Er beclamirte mit ungemeinem Pathos gerade jene Krafistellen, welche ich mit so großer Begeisferung niedergeschrieben hatte. Ein schallendes Gelächter aus mehr als vierzig Kehlen unterbrach jeden Sat, unt als er endlich an den Schluß gelangte, wo ich mit einer kühnen Wendung dem jurchtbaren Domschüßen noch einige Blümden geftreut hatte, erscholl Bravo! Ancora! und die Tische frachten unter ben beifalltrommelnden Fäusten meiner Mitschiller. Der Acctor winkte Stille und fuhr fort: "Es wäre dies eine gelungene Satire auf die Herren Spieß und Consorten, wenn nicht der Versasser selbst eine Satire auf die Menschheit ware. Es ist unser lieber Garnmacher. Tritt hervor, Du Dedecus naturae, bierber zu mir!""

"Bitternd folgte ich dem fürchterlichen Bint. Das Erfte war, als ich vor ihm stand, daß er mir das rosenfarbene. Heft ein Mal rechts und ein Mal links um die Ohren schling. Und jetzt bonnerte eine Strafpredigt über mich herab, von ber ich nur so viel verstand, baß ich ein bete wäre und nicht wilfte, was Geschichte sei."

"Es begegnet zuweilen, daß man im Traum von einer schönen blumigen Sonnenhöhe in einen tiefen Abgrund herabfällt. Man schwindelt, indem man die unermeßlichen Höhen herabfliegt, man fühlt die unsanste Erschütterung, wenn man am Boden zu liegen glaubt, man erwacht und sieht sich mit Stannen auf dem alten Boden wieder. Die Sobe, von ber man berabstürzte, ift mit all ihren

Blütengarten verschwunden, ach, fie war ja nur ein Traum!"

"So war mir damals, als mich der Rector aus meinem Schlummer aufschittelte; ein tiefer Seufzer war die einzige Antwort, die ich ihm geben konnte. Ich war arm wie jener Krösus, als er vor seinem Sieger Cyrus stand; auch ich hatte ja alle meine Reiche verloren!!"

"Ich jollte bekennen, moher ich die Romane bekommen, wer mir das Geld dazu gegeben habe. Konnte, durfte ich sie, die ich einst liebte, verrathen? Ich läugnete, ich bie t den gangen Sturm des alten Mannes aus, ich fland wie

Mucius Scävola."

"Der langen Rebe furger Ginn mar übrigens ber, baff ich von meinem Bater ein Atteftat barüber bringen muffe, daß ich das Geld zu folden Allotriis von ihm habe, und überdies habe ich am nächsten Montag vier Tage Carcer anzutreten. Berhöhnt von meinen Mitschülern, tie mir Thiodolf, bentscher Alfibiades und bergleichen nachriefen, in bumpfer Berzweiflung ging ich nach Saufe. Es mar gar fein Zweifel, bag mich mein Bater, wenn er biefe Ge= schichte erfuhr, entweder sogleich todtschlagen, ober me= nigstens zum Schneiberjungen machen würbe. Bor beibem war mir gleich bange. Ich befann mich also nicht lange, band etwas Beigzeug und einige feltene Ducaten und anbere Milngen, welche mir meine Bathen geschenft hatten, in ein Tuch, warf noch einen Ruß, und ben letzten Blick nach bes Nachbars Garten, sagte meinem Dachftilbent Lebewohl, und eine Biertelftunde nachher manderte ich schon auf ber Strafe nach Berlin, wo mir ein Dheim lebte, an welchen ich mich für's Erste zu wenden gebachte."

"In meinem Herzen war es öbe und leer, als ich so meine Straße zog. Meine Ibeale waren zerronnen. Sie hatten also nicht gelebt, diese tapferen, frommen, liebe-vollen, biederen Männer, sie hatten nicht geathmet, jene lieblichen Bilder holber Frauen. Iene bunte Welt voll But und Glanz, alle jene Stimmen, die aus fernen Jahrshunderten zu mir herüber tönten, die muthigen Tone der

at Trompete, Rilbengebell, Waffengeklirr, Sporenklang, süße mählforde der Lante — Alles, Alles dahin, Alles nichts als eine löschpapierene Geschichte, im hirn eines Poeten gehegt,

n einer schmutzigen Druckpresse zur Welt gebracht!"

"Ich fah mich noch einmal nach der Gegend um. bie d verlaffen hatte. Die Sonne war gesunken, die Rebet der Elbe verhillten das liebe Dresden, nur die Spipen der Thürme ragten vergoldet vom Abendroth über bem Dunstmeer."

"So lag auch mein Träumen, mein Soffen, Bergan= genheit und Zukunft in Rebel gehüllt, nur einzelne hohe Bestalten standen hell beleuchtet wie jene Thürme vor meiger Seele. Wolan! fprach ich bei mir felbit:

- O fortes, pejoraque passi Mecum saepe viri, nunc cantu pellite curas Cras ingens iterabimus aequor.

"Noch einmal breitete ich tie Arme nach der Bater= tabt aus, ba fühlte ich einen leichten Schlag auf bie Schulter und wandte mich um - -"

Der Berausgeber ift in ber größten Berlegenheit. Er jat bis auf ben Tag, an welchem er bies schreibt, bem Berleger bas Manuscript jum ersten Theil versprochen, ind doch fehlt noch ein großer Theil des letzten Abschnitzes. Er ist noch nicht geweiht, die Messe ist schon vorüber. mb eine eigene über die paar Bogen lefen zu laffen, finbet fich weber ein gehöriger Borwand, noch murbe bas Berkchen biese bedeutende Ausgabe werth fein. Wir verparen daher die Fortsetzung des Festtages in der Hölle auf ben zweiten Theil.

## Imeiter Theil.

### Boripiel,

worin von Processen, Juftigrathen die Rebe, nebst einer stillschweigenben Abhandlung: "Bas von Traumen zu halten sei?"

Dieser zweite Theil ber Mittheilungen aus ben Memoiren des Satan erscheint um ein völliges Halbiahr zu spät. Angenehm ist es dem Herausgeber, wenn die Leser des ersien sich darüber gewundert, am angenehmsten, wenn sie sich darüber geärgert haben; es zeigt dies eine gewisse Borliebe sür die schriftellerischen Berzuche des Satan, die nicht nur ihm, sondern auch seinem Uebersetzer und Herausgeber erwäussch sein muß.

Die Schuld dieser Berspätung liegt aber weber in der 3u heißen Temperatur des letzen Spätsommers, noch in der strengen Kälte des Binters, weder im Mangel au Zeit oder Stoff, noch in politischen hindernissen: die einzige Ursache ist ein sonderbarer Proces, in welchen der Herangeber verwickelt wurde, und vor dessen Beendigung

er biefen zweiten Theil nicht folgen laffen wollte.

Kaum war nämlich ber erfie Theil biefer Memoiren in bie Welt versandt und mit einigen Posaunenstößen in den verschiedenen Zeitungen begleitet worden, als plöglich in allen diesen Blättern zu lesen war eine

Warnung bor Betrug.

"Die bei Gebr. Franch in Stuttgart herausgekommenen Memoiren des Satan sind nicht von dem im alten und neuen Testament bekannten und durch seine Schriften: Elirire des Teusels, Bekenntnisse des Teusels 2c., als Schriftseller berühmten Teusel, sondern gänzlich salsch und dinächt; was hiemit dem Publikum zur Kenntnis gebracht wird."

Ich gestehe, ich ärgerte mich nicht wenig über biese Zeisen, die von Niemand unterschrieben waren. Ich war meiner Sache so gewiß, hatte das Manuscript von Niemand anders als dem Satan selbst erhalten, und nun, nach vielen Mühen und Sorgen, nachdem ich mich an den infernalischen Chissern beinahe blind gelesen, soll ein solcher anondmer Todtschläger über mich hersallen, meine literarische Stre aus der Ferne todtschlagen und bestagte Memoiren sir unächt erklären?

Während ich noch mit mir zu Rathe ging, was wol auf eine solche Beschuldigung des Betruges zu antworten sei, werde ich vor die Gerichte citirt und in Kenntniß gesetzt, daß ich einer Namensfälschung, eines literarischen Diehstabls angeklagt sei und zwar — vom Teusel selbst, der gegenwärtig als geheimer Hofrach in persischen Diensten lebe. Er behaupte nämlich, ich habe seinen Namen Satan misbraucht, um ihm eine mizerable Scharteke, die er nie geschrieben, unterzuschieben; ich habe seinen literarischen Ruhm benützt, um diesem schlecken Bücklein einen schnellen und einträglichen Abgang zu verschaffen; kurz, er verlange nicht nur, daß ich zur Strase gezogen, sondern auch, daß ich angehalten werde, ihm Schasbenersatz zu geben, "dieweil ihm ein Bortheil durch diesen Kniff entzogen worden."

Ich verstehe so wenig von juridischen Streitigkeiten, daß mir früher schon der Name Klage oder Proces Herzstopfen verursachte; man kann sich also wol denken, wie mir bei diesen schrecklichen Worten zu Muthe ward. Ich ging niedergedonnert heim und schloß mich in mein Kämmerkein, nm über diesen Vorsall nachzubenken. Es war mir kein Zweisel, daß es hier drei Källe geben könne; entweder hatte mir der Tensel selbst das Manuscript gegeben, um mich nachher als Kläger recht zu ängstigen und auf meine Kosen zu lachen; oder irgend ein böser Mensch hatte mir die Komödie in Mainz vorgespielt, um das Manuscript in meine Hände zu bringen, und der Tenselsstelst trat jeht als erbitterter Kläger auf; oder drittens, das Manuscript kam wirklich vom Tensel, und ein mis

figer Kopf wollte jetzt ben Satan spielen und mich in

seinem Namen verklagen.

Ich ging zu einem berühnten Rechtsgelehrten und trug ihm ben Fall vor. Er meinte, es sei allerdings ein staler Handel, besonders weil ich keine Beweise beibringen könne, daß das Manuscript von dem ächten Teusel abstanme, doch er wolle das Seinige thun und auß der beutenden Anzahl Bücher, die seit Justinians Corpus juris bis auf das neue birmanische Strafgesehuch über solche Fälle geschrieben worden sein, Einiges nachlesen.

Das juribische Stiergesecht nahm jest förmlich seinen Anfang Es wurde, wie es bei solchen Fällen herkömmlich ift, so viel barüber geschrieben, daß auf jeden Bogen der Memoiren des Satan ein Ries Acten kam, und nachdem die Sache ein Biertelzahr anhängig war, wurde sogar auf Unrechtskosen eine eigene Actenkammer sür diesen Broceß eingeräumt; über der Thüre stand mit großen Buchstaden: "Acta in Sachen des versischen G. H. Leusels gegen Dr. H-f, betressend die Memoiren des Satan." Ein sehr günstiger Umstand für mich war der, daß ich

Ein sehr günstiger Umstand für mich war ber, daß id auf dem Titel nicht "Memoiren des Teufels," sondern "des Satan" gesagt hatte. Die Juristen waren mit sich ganz einig, daß der Name Teufel in Deutschland sein Ka= milien name sei, ich habe also wenigstens diesen nicht zur Fälschung gedraucht: Satan hingegen sei nur ein angenommener. willstilicher, denn Miemand im Staate sei berechtigt zwe Namen zu sühren. Ich sing an, aus diesem Umstand günstigere Hoffnungen zu schöpen, aber nur zu bald sollte ich die dittere Ersahrung machen, was es heiße, den Gerichten anheimzusallen. Das Reserat in Sachen des et cetera war nämlich dem berühmten Zustizardt. Wachen der Dämpfung einiger großen Revolutionen ungemeine Talente bewiesen datte, und neuerdings sogar dazu verwendet wurde, bedeutende Unruhen in einem Chmnasium zu schlichten, Stand nicht zu erwarten, daß ein solcher der rühmter Jurist meine Sache nur als eine Cause celèber ansehen und sie also handhaben werde, daß sie, gleichviel vem von Beiden Recht, ihm am meisten Ruhm einbrächte?

Siezu kam noch ber Titel und Rang meines Gegners; Backerbart hatte seit einiger Zeit angefangen, sich an höhere Cirkel anzuschließen; mußte ihm ba ein so wichtiger Mann, wie ein persischer geheimer Hofrath, nicht mehr gelten

als ich Armer?

Es ging, wie ich vorausgesehen hatte. Ich verlor meine Sache gegen ben Teufel, Strafe, Schabenersatz, aller mögliche Unsinn wurde auf mich gewälzt, ich wunderte mich, daß man mich nicht einige Wochen in: Wefängniß sperrte ober gar hängte. Man hatte hauptsächlich Folgenbes gegen mich in Anwendung gebracht:

### Entscheidung&=Gründe

gu dent

vor dem Criminalgericht Rlein-Juftheim unter bem 4. December 1825 gefällten Erfeuntnif

in der Untersuchungsfache gegen den Dr. . . . f wegen Betrugs.

1. Es ist durch das Zugeständniß des Angeklagten ershoben, daß er keine Beweise beizubringen weiß, daß die von ihm herausgegebenen Memoiren des Satan wirklich von dem bekannten ächten Teusel, so gegenwärtig als geheimer Hofrath in persischen Diensten ledt, herrüfre. Ferner hat der Angeschuldigte ..., zugegeben, daß die in öffentlichen Blättern darüber enthaltene Ankündigung mit seinem Bissen gegeben sei.

2. Die letztgedachte Anklindigung ift also abgesaßt, daß hieraus die Absicht des Berjassers, die Lesewelt glauben zu machen, daß "die Memoiren des Satan" von dem wahren, im alten und neuen Testament bekannten und neuererdings als Schriftseller beliebten Teusel geschrieben sei, nur

allzudentlich hervorleuchten thut.

3. Durch diese Bersahrungsart hat sich ber Angeflagte ..., eines Betruges, alldieweilen solcher im Allgemeinen in jedweder auf inpermissen Commodum für sich oder Schaben Anderer gerichteten unrechtlichen Täuschung Anberer, entweder indem man falsche Thatsachen mittheilt voer wahre Dito nicht angibt — besteht; oder um uns näher auszudrücken, da hier die Spracke von einer Waare und gedrucktem Buch ist — einer Fälschung schuldig gemacht; denn, durch den Titel: "Memoiren des Satan" und die Anpreisung des Buches wurde der Lesewelt salsch vorgespiegelt, das das Buch ausdrücklich von dem unter dem Namen Satan bekannten, k. perssichen geheimen Hofrath Teusel versasst sein Berkauf des Wertes verursachte, daß es schueller und in größerer Duantität abging, als wenn das Büchlein unter dem Namen des Herrie. ..., so dem Publico noch gar nicht bestant ist, erschienen würe, und wodurch Die, so es kauften, in ihrer zhönen Erwartung ein ächtes Wert des Teusels in Haben, schniche betrogen wurden.

4. Wenn der Herr Dr. . . . . f, um sich zu entschuldis

4. Wenn ber Herr Dr. . . . . f, um sich zu entschuldisgen, dagegen einwendet, daß der Name Satan in Deutschland nur ein angenommener sei, worauf der Teusel, wie man ihn gewöhnlich nennt, keinen Anspruch zu machen habe, so demerken wir Triminalleute von Klein-Justheim sehr richtig, daß sich . . . f auf den Gedrauch jenes angenommenen, übrigens bekanntermaßen den Teusel sehr wohl bezeichnenden Namen nicht beschinelt, sondern in dem Berke selbst überall durchblicken läßt, namentlich in der Einleitung, daß der Berfasser derzienige Teusel oder Satan sei, welcher dem Publico, besonders dem Franenzimmer, wie auch denen Gelehrten durch frühere Opera, z. B. die Elixire des Teusels et cetera rühmlichst bekannt ist, wodurch wol ebenfalls Niemand anders gemeint ist, als der geheime Hostralb Teusel.

5. Man nuß lachen über die Behauptung des Inculpaten, daß das in Frage stehende Opusculum, wie auch
nichtsdestoweniger seine Anzeige, eigentlich eine Satire auf
ben Teusel und jegliche Teuselei jehiger Zeit sei! Denn
diese Entschuldigung wird durch den Inhalt der Schrift
selbst widerlegt; ja, jeder Leser von Bernunft muß das
auch wol eher für eine etwas geringe Nachäffung der
Teuseteien, als für — eine Satire auf dieselben erkennen.
Wäre aber auch, was wir Juristen nicht einzuselen ver-

mögen, das Werk bennoch eine Satire, so ist durchaus kein gunstiger Umstand sür . . . . f zu ziehen, weil derzenige Käufer, der etwas Aechtes, vom Teusel Bersastes kaufen wollte, erst nach dem Kank entdecken konnte, daß er be-

trogen fei.

6. Außer ber völlig rechtswidigen Täuschung der Lesewelt, Leihbibliotheken et cetera ist in der vorliegenden Derfaudation auch ein Berbrechen gegen Den begangen, dessen Jame oder Firma mißbraucht worden; namentlich und specialiter gegen den geheimen Hofrath Teusel, welcher sowol als Gelehrter und Schriftseller, als von wegen des Honorars seiner übrigen Schriften, sehr dabei interessitif, daß nicht das Geschreibsel Anderer als von ihm niedergeschrieben, wie auch erdacht, angezeigt und verlauft werde.

7. Wenn endlich der Angestagte behauptet, daß er

7. Wenn endlich der Angestagte behauptet, daß er das Arein-Suftheimer Recht hierüber zu kennen, daß ihn auch dei der Fälschung durchaus keine gewinnsichtigen Absichen geleitet hätten, so ist uns dies gleichgültig, und haben nicht darauf Rücksicht zu nehmen, denn Fälschung ist Fälschung, sei es, ob man englische Teppiche nachahmt und als ächt verkauft, oder Bücher schreibt unter falschem Ramen; ist Alles nur verkäusliche Waare und kann den Begriff des Vergehens nicht ändern, weil immer noch die Täuschung und Auschmierung der Käuser restirt und zwar ebensalls nichtsdestominder auch alsdann, wenn die Memoiren des Satan gleichen Werth mit den übrigen Büchern des Teusels hätten (was wir Klein-Justheimer übrigens bezweiseln, da jener geheimer Kostath ist), weil dem Sbengedachten schon durch das Unterschieden eines stremben Machwerkes unter seinem Namen ein Schaben, in juridischem Sinne sein thut.

Es ift baber, wie man gethan hat, erkannt worden

u. f. w. u. f. w.

# Gez. Präsident und Käthe des Criminalgerichts zu Klein-Justheim.

Saft Du, geneigter Lefer, nie bie berühmten Rurnberger Gliebermänner gesehen, fo, funstreich aus Golg geschnigelt, ihre Glieblein nach jedem Drud bewegen? haft Du wol

jelkst in Deiner Jugend mit solden Männern gespielt und allerlei Kurzweil mit ihnen getrieben und prodirt, od es nicht schöner wäre, wenn er 3. B. das Sesicht im Nacken trüge und den Rücken hinunter schaue, oder ob es nicht vernünstiger wäre, wenn ihm die Beine ein wenig ungedreht wirden, daß er vor- und rückwärts spaziere, wie man es haben wolle? Das hast Du vol versucht in den Tagen Deiner Kindheit, und es war ein unschuldiges Spiel, denn dem Gliedermann war es gleichgilltig, ob ihm die Beine über die Schulter herüber kamen oder nicht, ob er den Rücken herabschaute oder vorwärts, er lächelte so dumm wie zudor, denn er hatte ja kein Sessibl, und es that ihm nicht weh im Herzen, denn auch dieses war ja aus Holz geschnitzelt, und wahrscheinlich aus Lindenholz. Aber selbst ein solder Sliedermann sein zu müssen in

Aber selbst ein solcher Gliebermann sein zu müssen in ben täppischen Sänden der Klein-Justheimer Criminalien! Sie renkten und drehten mir die Glieber, setzen mir den Kopf so oder so, wie es ihnen gefällig, oder auch nach Borschrift des Justinian, drehten und wendeten mein Recht, die das Cadaver vor ihnen sag auf dem grünen Sessionstisch, wie sie es haben wollten, mit verrenkten Gliebern, und sie nun anatomisch aufnotiren konnten, was sür Fehler und Eurisch au ihm zu bemerken, nämlich, daß er das Gesicht im Nacken, die Füße einwärts, die Arme verschränkt et cetera trace, ann gegen alle Ordnung und Recht

Gesicht im Nacken, die Füße einwarts, die Arme verschränkt et cetera trage, ganz gegen alle Ordnung und Necht. Waare, Waare! nannten sie deine Nemoiren, o Satan, Waare! Als würde derzscheen nach der Ele aus dem Elsin hervorgehalpelt, wie es jener Schwarzkünstler und Escamoteur gethan, der Bänder verschluckte und sie dexauszog Ele um Ele aus dem Rachen. Waarensälfichung, Sinschwärzen, Derfandation, o welch herrliche Begriffe, um zu definiren, was man will! Und rechtswiderige Täuschung des Publikums! Wer hat denn darüber gestagt? Wer ist ausgestanden unter den Tausenden und hat Zeter geswien, weil er gesunden, daß das Büchlein nicht von dem Schwarzen selbst herrispre, daß er den Missethater bestraft wissen wolle sür diese rechtswidrige Täuschung? O Kein Instereich, daß du nicht einmal einsehen fannst, Werse des Geises

feien kein nachgemachter Rum ober Arak, und geboren

seien kein nachgemachter Rum ober Arak, und gehören durchans nicht vor deine Schranken.

Traurig musterte ich das Manuseript des zweiten Theistes, der nun für mich und das Publikum verloren war; ich dachte nach über das Hohngelächter der Welk, wenn der erste nur ein Torso, ein schlechtes abgerissenes Stück, verachtet auf den Schranken der Leihbibliotheken sitze, trübsselig auf die hohe Versammlung der Nomane und Novellen aller Art herabschane, und ihnen ihre abgenützten Gewänder Veneibe, die den großen Furore, welchen sie in der Welt machen, beurkunden, wie er seine andere Hälfte, seinen Nebenmann, den zweiten herbeiwünsche, um, versunden mit ihm, schöne Damen und Herren zu besuchen, was ihm setzt als einem Invaliden beinahe unmöglich war. Da wurde mir eines Morgens ein Brief überbracht, bessen Ausstellt mir bekannte Züge verrieth. Ich riß ihn auf und las: auf und las:

auf und las:

"Bohlgeborener, sehr verehrter Herr!

"Durch den Oberjustzrath Hammel, der vor einigen Tagen das Zeitliche gesegnet und an mein Hosslager kam, ersuhr ich zu meinem großen Aerger die miserablen Machinationen, die gezen Euch gemacht werden. Bildet Euch nicht ein, daß sie von mir herrühren. Mit großem Bergusigen denke ich noch immer an unser Jusammentressen in den der Reichskronen zu Mainz, und in meiner jestigen Zurückgezogenheit und dei meinen vielen Geschäften in den dein; aber einige Recensenten, welche lich steraturzeitung zu lesen; aber einige Recensenten, welche ich sprach, versicherten mich, mit welchem Sifer Ihr meine Memoiren herausgegeben habt, und daß das Publikum meine Bemishungen zu schähen wisse. Der Proces, den man Ench an den Hals warf, kam mir daher um so unerwarteter. Glaubet mir, es ist nichts als ein schlechter Kunstgriff, um mich nicht als Schriftsteller aussommen zu lassen, weil ich ein wenig über ihre Universitäten schimpte und die ässeicht sie en kanten Ihr gebet inner den zweiten Theil heraus, im Nothsall tönnt Ihr gegenwärtiges Schreiben Iedermann lesen lassen,

namentlich ben Wackerbart, faget ihm, wenn er meine Sandschrift nicht tenne, so tenne ich um so beffer bie feinige."

"Ich fenne biefe Leutchen, fie find Raubritter und Cor= saren, die jeden berühmten Proces, der ihnen in die Sande fällt, für gute Prise erklären, und wenn sie ihn sest haben in den Krallen, so lange deuteln und drechen, dis fie ihn bahin entscheiden können, wo er ihnen am meisten Ruhm nebst etilidem Golbe einträgt. Was war bei Euch von beiden zu erheben? Ihr, ein armseliger Doctor der Philosophie und Magister der brodlosen Künste, was seid Ihr gegen einen perfifchen gebeimen hofrath? Dentet affo, bie Cache fei gang naturlich jugegangen, und gramet

bie Soche sei ganz natürlich zugegangen, und gramet Euch nicht barüber. Was den persischen geheimen Hofrath betrifft, der meine Rolle übernommen hat, so will ich bei Gelegenheit ein Wort mit ihm sprechen."
"Hier lege ich Euch noch ein kleines Manuscriptchen bei, ich habe es in den letzten Pfingstseiertagen in Frankfurt aufgeschrieden, es ist im Ganzen ein Scherz und hat nicht viel zu bedeuten; doch schaftet Ihr es im zweiten Theile ein, es gibt vielleicht doch Leute, die sich dabei freundschafts

lich meiner erinnern."

"Gehabt Euch wohl; in ber hoffnung Eure perfon-liche Bekanntschaft balb zu erneuern, bin ich

Euer wohlaffectionirter Freund ber Satan"

Man fann sich leicht benten, wie fehr mich biefer Brief freute. Ich lief sogleich bamit zu bem wackern Mann, ber meine Sache geführt hatte, ich zeigte ihm ben Brief, ich erflärte ihm, appelliren zu wollen an ein höheres Gericht und ben Originalbrief beizulegen.

Er zudte die Achseln und fprach: "Lieber, Gie wohnen zusammen in einer Sausmiethe, die Criminalen; ob Ihr um eine Treppe höher fteigen wollet, aus bem Entrefol in die Beletage zu den Bornehmeren, bas ift einerlei, 3hr fallet nur um fo tiefer, wenn fie Ench burchfallen laffen. Doch an mir foll es nicht fehlen."

Go fprach er und focht für mich mit erneuerten Rräften: boch - was half es? Gie stimmten ab, erklärten ben Persischen für den ächten, alleinigen Teusel, der allein das Recht habe, Teuseleien zu schreiben, und — der Proces

ging auch in ber Beletage verloren.

Da faßte mich ein glübender Grimm; ich beschloß, und wenn es mich den Kopf kosten sollte, doch den zweiten Theil herauszugeben, ich nahm das Manuscript unter den Arm, raffte mich auf und — erwachte.

Frennblich ftrahlte die Fruhlingssonne in mein enges Stübchen, die Lerchen fangen vor bem Fenster und die Blütenzweige winkten herein, mich aufzumachen und ben

Morgen zu begrüßen.

Berschwunden war ber bose Traum von Processen, Justigräthen, Klein-Justheim und Alles, was mir Gram und Aerger bereitete, verschwunden, spursos verschwunden.

Ich sprang auf von meinem Lager, ich erinnerte mich, den Abend zuvor bei einigen Gläsern guten Beins liber einen ähnlichen Process mit Freunden gesprochen zu haben; da war mir nun im Traume Alles so erschienen, als hätte ich selbst den Process gehabt, als wäre ich selbst verurtheilt worden von Criminalrichtern und Klein-Justheimer

Schöppen.

Ich lächelte über mich selbst! Wie pries ich mich glitche, in einem Lande zu wohnen, wo dergleichen juridische Excesse gar nicht vorkämen, wo die Justiz sich nicht in Dinge mischt, die ihr fremd sind, wo es keine Backerbärte gibt, die einen solchen Fund für gute Prise erklären, das Recht zum Gliedermann machen und drauf los hantiren und drehen, ob es biege oder breche; wo man Erzeugnisse des Geistes nicht als Waare handhadt, und Sattre versteht und zu würdigen weiß, wo man weder auf den Titel eines persischen geheimen Hostraths, noch auf irgend der aleichen Rücksticht nimmt.

Co bachte ich, pries mich gludlich und verlachte mei=

nen fomischen Procestraum.

Doch wie staunte id, als ich hintrat zu meinem Arbeits= tisch! Nein, es war keine Täuschung, da lag er ja, der Brief bes Satans, wie ich ihn im Traum gelesen, da lag das Manuscript, das er mir im Briefe verheißen. Ich traute meinen Sinnen kaum, ich las, ich las wieder, und immer wurde mir der Zusammenhang unbegreif= licher.

Doch ich founte ja nicht anders, ich mußte feinen Bint befolgen, und seinen "Besuch in Frankfurt" bem aweiten

Theile einverleiben.

Ich gestehe, ich that es ungern. Ich hatte schon zu biesem Theile Alles geordnet, es fand sich darin eine Stizze, die nicht ohne Interesse zu lesen war, ich meine jene Scene, wie er mit Napoleon eine Nacht in einer Hitte von Malosiaroslawez zubrachte, und wie von jenen Augenblicken au so Vieles auf geheimnisvolle Beise sich gestaltet im Leben jenes Mannes, dem selbst der Tensel Achtung zollen mußte, vielleicht — weil er ihm nicht beikommen konnte, doch — vielleicht ist es möglich, dieses merkwürdige Actenstills dem Publikum an einem anderen Orte mitzutheilen.

Noch war ich mit Durchsicht und Orbnen ber Papiere beschäftigt, ba wurde die Thüre ausgerissen und mein

Freund Moriz fturzte in's Zimmer.

"Weißt Du icon?" rief er. "Er hat ihn verloren."

"Wer? Was hat man verloren?"

"Nun, von was wir gestern sprachen, ben Proces gegen Clauren meine ich, wegen bes Mannes im Monbe!"

"Wie? Ift es möglich!" entgegnete ich, an meinen Traum benkend. "Unser Freund, der Candidatus Bemperlein? Den Broces?"

"Du kannst Dich brauf verlaffen, so eben komme ich vom Museum, der Berleger sagte es mir, so eben wurde ihm bas Urtheil publicirt."

"Aber wie konnte dies doch geschehen, Moriz! War er

etwa auch in Klein-Justheim anhängig?"

"Mein-Justheim? Du sabelst, Freund!" erwiderte der Freund, indem er besorgt meine Hand ergriff. "Was willst Du nur mit Klein-Justheim, wo gibt es denn einen solchen Ort?

"Ach," fagte ich beschämt, "Du haft Recht; ich bachte an — meinen Fraum."

# Mein Besuch in Frankfurt.

1.

Wen der Satan an der Table d'hote im meifen Schwanen fab.

Kommt man um die Zeit des Pfingstfestes nach Frankfurt, so sollte man meinen, es gabe keine heiligere Stadt in der Christenheit; benn sie feiern daselbst nicht wie z. B. in Baiern anderthalb, oder wie im Kalender vorgeschrieben, zwei Festage, sondern sie rechnen vier Feiertage; die Inden haben deren sogar fünf, denn sie sangen in Bornheim ihre heiligen Uebungen schon am Samstag an, und der Bundes-

tag hat sogar acht bis zehn.

Diese Festage gelten aber in dieser Stadt weniger den wunderbaren Sprachkünsten der Apostel, als mir. Was die berismtesten Abssifer am Pfingstieste Morgens den guten Leutchen an's Derz gelegt, was die immensesten Kationalisten mit moralischer Salbung verfündet hatten, das war so gut als in den Wind gesprochen. Die Fragen: "Die man am Montag oder am Dienstag, am zweiten oder dritten Feiertag in's Wäldchen, ob es nicht anständiger wäre, in's Wilhelmsbad zu sahren, ob man am vierten Feiertag nach Bornbeim oder in's Baurhall gehen solle, oder Beides," diese Fragen schienen dei weitem wichtiger, als jene, die doch sür andächtige Feiertagsleute viel näher lag: "Ob die Apostel bamals auch englisch und plattbeutsch verstanden haben?"

Muß ein so aufgeweckter Sinn ben Teufel nicht erfreuen, ber an solchen Tagen mehr Seelen für sich gewinnt, als das ganze Judenquartier in einer guten Börsenstunde Gulben? Auch tiesmal wieder kam ich zu Pfingsten nach Frankfurt. Leuten, die von einem berühmten Belletristen verwöhnt, Ales dis auf's kleinste Detail wissen wollen, diene zur Nachricht, daß ich im weißen Schwanen auf Nr. 45 recht gut wohnte, an der großen Table d'hote in ausgenehmer Gesellschaft trefslich speise; den Küchenzettel mögen

fie fich übrigens von bem Oberkellner ausbitten.

Schon in ber erften Stunde bemerkte ich ein Genfgen und Stöhnen, bas aus bem Zimmer nebenan gu bringen schien. Ich trat näher, ich hörte deutlich, wie man auf gut deutsch fluchte und tobte, bann Rechnungen und Bidanzen, die sich in viele Tausende beliesen, nachzählte, und dann wieder wimmerte und weinte, wie ein Kind, das seiner Aufgabe für die Schule nicht mächtig ist.

Theilnehmend, wie ich bin, schellte ich nach bem Rellner und fragte ibn, wer ber Berr fei, ber nebenan fo überaus

fläglich sich geberde?

"Run," antwortete er, "bas ift ber ftille Berr."

"Der stille Herr? Lieber Freund, das gibt mir noch wenig Aufschluß, wer ist er benn?"

"Wir nennen ihn bier im Odwanen ben ftillen herru, ober auch ben Seufzer; er ift ein Kaufmann aus Deffau, nennt fich fonft Zwerner und wohnt ichon feit viergebn Tagen hier."

"Was thut er benn hier? Ist ihm ein Unglild zuge-stoßen, daß er gar so kläglich winselt?"

"Jal das weiß ich nicht," erwiderte er, "aber seit dem zweiten Tag, daße er hier ist, ist sein einziges Geschäft, daß er zwischen zwölf und ein Uhr in der neuen Judenstraße aufe und abgeht, und dann kommt er zu Tisch, spricht Nichts, ist Nichts, und den ganzen Tag über jammert er ganz stille und trinkt Kapwein."

"Run bas ift feine ichlimme Gigenfcaft," fagte ich, "fetzen Sie mich boch beute Mittag in feine Rabe." Der Rellner versprach es, und ich lauschte wieder auf meinen nachbar.

"Den zwölften Dai," hörte ich ihn ftohnen, "Metalliques 843/4, öfterreichische Staatsobligationen 873/8, Rothschildiche Lotterieloofe, ber Teufel hat sie erfunden und gemacht! 132, preußische Staatsschuldscheine 81! O Rebecca! Rebecca! Wo will das hinaus! 81! Die Preußen! Ist denn gar feine Barmherzigkeit im himmel?"

So ging es eine Zeitlang fort; bald hörte ich ihn ein Slas Kapwein zu sich nehmen, und ganz behaglich mit der Zunge dazu schnalzen; bald jammerte er wieder in den kläglichsten Tönen und mischte die Consols, die Rothschildildschen Unverzinslichen und seine Rebecca auf

herzbrechende Weise untereinander. Endsich wurde er ruhiger. Ich hörte ihn sein Jimmer verlassen und den Gang hinabgehen; es war wol die Stunde, in welcher er durch die neue Indenstraße promenirte.

Der Kellner hatte Wort gehalten. Er wies, als ich in dem Speisefaal trat, auf einen Stuhl: "Setzen sich der Herr Doctor nur dorthin," slüsterte er, "zu Ihrer Rechten sitzt der Seufzer." Ich seize mich, ich betrachtete ihn von der Seite; wie man sich täuschen kann! Ich hatte einen jungen Mann von melancholischem, gespenstigem Aussehen erwartet, wie man sie hentzutage in großen Städten und Romanen trisst, etwa bleichschmachten und sein wie Sbuard von der Berfasserin der Urika, oder von schwäcklichem, beinabe lüberlichem Anblick, wie einige Schopenhauerische der Bicklerischen Anblick, wie einige Schopenhauerische der Bicklerischen Under gerade das Gegentheil, ich fand einen untersetzten, runden jungen Mann mit frischen, wohlgenährten Wangen und rothen Lippen, der aber die trüben Angen beinahe immer niederschlug, und um den hübsschen Mund einen weinerlichen Zug sagen der der bei bilbschen Mund einen weinerlichen Zug hatte welcher zu diesem frischen Gesicht nicht recht paste. Ich versuchte, während ich ihm allerlei treffliche Speisen

An berjichte, nagrend ich ihm auertet treffiche Speiser anbot, einige Mal mit ihm ins Gespräck zu kommen, aber immer vergeblich; er antwortete nur durch eine Berbengung, begleitet von einem halbunterdrückten Seufzer. In solchen Augenblicken schling er dann wol die Augen auf, doch nicht, um auf mich zu blicken; er warf nur einen schenen, finstern Blick gerade aus und sah dann wieder seufzend auf seinen

Teller.

3ch folgte einem biefer Blide und glaubte gu bemerken, baß fie einem Herrn gelten mußten, ber uns gegenüber faß und schon zuvor meine Aufmerkjamkeit auf fich gezogen

batte.

Gr war gerade das Gegentheil von meinem Nachbar rechts. Seine schon etwas kable, gefurchte Stirne, seine brännliches, eingeschnurrtes Gesicht, seine schmalen Wangen, seine spige, weithervortretende Nase venteten darauf hin, daß er die fünsundvierzig Jährchen, die er haben mochte, etwas sch nell verlebt habe. Den auffallendsten Contrast mit diesen verwitterten, von Leidenschaften durchwilhsten Zügen

bilbete ein ruhiges, füßliches Lächeln, bas immer um fei= nen Mund schwebte, Die gierliche Bewegung feiner Arme und feines Reiperchens, wie auch feine fehr jugendliche und

modische Kleidung.

Es saßen etwa fünf ober sechs junge Damen an der Tasel und nach den zärtlichen Blicken, die er jeder zussandt und nach den zärtlichen Blicken, die er jeder zussandt, dem schieben, mußte er mit allen in genauen Berhältnissen ftehen. Dieser herr hatte, wenn er mit der abgestorbenen, knöchernen hand eine Spargel zum Munde sührte und süsslich dazu lächelte, die größte Aehulichkeit mit einem rasireten Kaninchen, möhrend mein Kachdar rechts wie ein mestandichten Franklichen wie einsten kann beim kachdar rechts wie ein mes laucholischer Frosch anzusehen war.

Barum ibrigens der Seufzer das Kaninchen mit so stünfteren Augen maß, konnte ich nicht errathen. Endlich, als die Blicke meines Nachbars düsterer und länger als gewöhnlich auf Jenem ruhten, fing das Kaninchen an, die Schulkern und Arme graziös hin und her zu drehen, den Ricken auf flinstliche Art auszudehnen, und das spitzige Köpfchen nach uns beriber zu drehen; mit sießem Läckelnschaften. fragte er: "Roch immer fo biffer, mein lieber Monfieur

Ingte er: "Noch immet so önster, niem tever Arbnigent Zwerner? Etwa gar eisersüchtig auf meine Wenigkeit?" An bem zarten Lispeln, an der fünstlichen Art das r wie gr auszusprechen, glaubte ich in ihm einen jener abeligen Salonsmenschen zu erkennen, die von einer feinen, keisen Spracke Prosession machen. Und so war es, denn mein Nachbar antwortete: "Eisersüchig, Herr Graf? Auf

Sie in feinem Fall."

Graf Rebs — so hörte ich ihn später nennen — faltete sein Mäulchen zu einem seinen Lächeln, brückte bie Augen halb zu, bog die Spitznase auf komische Weise seitwärts, firich mit ber hand über sein langes knöchernes Kinn und ficherte.

"Das ist schön von Ihnen, lieber Monsteur Zwerner; asso gar nicht eizersücktig? Und doch habe ich die schöne Rebecca erst gestern Abend noch in ihrer Loge gesprochen. Sa, hal Sie standen im Parterre und schauten mit melancholischen Blicken heraus. Dars ich Sie um jenes Ragout bitten, mein Herr?"

"Ich war allerdings im Theater, habe aber nur vorwarts auf's Theater, und nicht rudwarts gesehen, am

wenigsten mit melancholischen Bliden."

"Herr Oberkellner," lispelte der Graf, "Sie haben die Trüffeln gespart. Aber nein! Monsieur Zwerner, wie man sich täuschen kann! Ich hätte auf Ehre geglaubt, Sie schauen herauf in die Loge mit melaucholischen Blicken. Auch Rebecca mochte es bemerken und Fräulein von Rothichild, denn als ich auf Sie hinabwies — Kellner, ich trinke heute lieber rothen Ingelheimer, ein Fläschen — ja, wollte ich sagen — das ist mir nun während des Ingelheimers ganglich entfallen; fo geht es, wenn man fo viel zu benfen bat."

Meinem Radbar mochte bas unverzeihlich schlechte Bebachtniß bes Grafen nicht behagen; obgleich er vorhin bas Kaninchen ziemlich barich abgewiesen hatte, so schien ihm boch dieser Punkt zu interessant, als daß er nicht weiter gesorscht hätte. "Nun, auch Fräusein von Rothschild hat bemerkt, daß ich melancholisch hinaussah?" fragte er, indem er seine bitteren Züge durch eine Zuthat von Lächeln zu versüßen suchet; "freilich, diese hat ein scharfes Gesicht durch

tie Loranette -"

"Richtig, das war es," erwiderte Rebs, "das war es; ja, als ich auf Sie hinab wies und Rebeccchen Ihre Leiden anschanlich machte, schlug sie mich mit ihrem Jokosächer auf die Hand und nannte mich einen Schalk."

Mein Nachbar wurde wieder finfter, feine rothen Bangen rötheten sich noch mehr, und die ansehnliche Breite seines Gesichtes erweiterte sich noch burch wilben Trot, ber in ihm wilthete. Er zog ben Kopf tief in die Schultern und blitte bas Raninchen hin und wieder mit einem grimmigen Blid an. Er hatte nie so große Aehnlichkeit mit einem angenehmen Froschillingling, der an einem warmen Junisabend trauernd auf dem Teichel sitt, als in diesem Augenblicke.

Graf Rebs bemerkte bies. Mit angenehmer herab-laffung, wobei er das r noch mehr schnurren ließ, als :uvor, sprach er: "Werther Monsieur Zwerner, Sie burf naus bem Schlag mit bem Jotofacher feine argen Fol-

gerungen ziehen. Es ist nur eine Façon de parler unter Leuten von gutem Ton. Wegen meiner burfen Gie rubig fein. Zwar so lange man jung ift," suhr er sort, indem er den Halskragen höher herauszog und schalkhaft darauß hervorsah, wie das Kaninchen aus dem Busch, "dwar so lange man jung ist, macht man sich hie und da ein Späßden. Aber ein gang anberer Begenstand feffelt mich jett, Liebster! Haben Sie schon die Nichte des englischen Bot-schafters gesehen, die seit drei Tagen hier in Franksurt ift?"

"Nein," antwortete mein Nachbar, leichter athmend. "Dh, ein beliciöses Kind! Angenbrauen wie, wie wie mein Rod bier, einen Mund gum Ruffen und in bem sie bersichen, es ist auffallend aber nahr, ich sein schieden, so viel englische Nace. Nun, wir sind hier unter uns, ich kann Sie versichern, es ist auffallend aber wahr, ich sollte es nicht sagen, es beschämt mich, aber auf Ehre, Sie können sich brauf verlassen, obgleich es ein aanz komischer Kall ift, übrigens hoffe ich, mich auf Ihre Discretion verlaffen gu fonnen; nein es ift wirklich auffallend, in brei Tagen . . . . "

"Run so bitte ich Sie boch um Gotteswillen, Herr Graf, was wollen Sie benn sagen?"

Es war ein eigener Genuß, bas Kaninden in biesem Augenblick anzusehen. Ein Gedanke schien ihn zu kitzeln, denn er kniff die Aeuglein zu, sein Kinn verlängerte sich, feine Nafe bog sich abwärts nach ben Lippen, und sein Mund war nur noch eine bunne, zarte Linie; bazu arbei= tete er mit dem zierlich gekrümmten Rüden und ben Schulterblättern, als wolle er anfangen zu fliegen, und mit den abgelebten Knöchlein seiner Finger fuhr er auf bem Tisch umber. Noch ein Mal mußte der Seufzer ihn ermuntern, sein Geheimnis preiszugeben, bis er endlich hervorbrachte: "Sie ist in mich verliebt! Sie staunen; ich fann es Ihnen nicht übel nehmen, auch mir wollte es Anfangs sonderbar bedünken, in so kurzer Zeit; aber ich habe meine sicheren Kennzeichen, und auch Andere haben es bemertt."

"Sie Glidlicher!" rief ber Seufzer nicht ohne Fronie. "Wo Sie nur hintippen, schlagen Ihnen Herzen entgegen;

ilbrigens rathe ich, diese Engländerin ernstlicher zu berfolgen; bedenken Sie, eine so solide Partie —"
"Merke schon, merke schon," entgegnete Rebs mit
schauem Lächeln, "es ist Ihnen um Redecca, Sie wollen,
ich solle dort gänzlich aus dem Felde ziehen. Solide Partiel Sie werden doch nicht meinen, daß ich schon heirathen
will? Gott bewahre mich! Aber wegen Redeccchen dürsen
Sie ruhig sein; ich ziehe mich gänzlich zurück. Und sollte
vielleicht eine vorübergehende Reigung in dem Mädhen —
Sie verstehen mich schon, — das wird sich bald geben,
ich zlaube nicht, daß Sie mich ernstlich zeliebt hat."
"Ich glaube auch nicht," entgegnete der Seuszer mit
einem Ton, in welchem sich bittere Ironie mit Grimm
mischte. Die Gesellschaft kand auf, wir solzten. Graf
Rebs tänzelte lächelnd zu den Damen, welchen er während
ber Tasel so zürtliche Blick zugeworsen ich aber solzte
dem ungläcklichen Seuszer.

## Troft für Liebende.

"Was war doch dies für ein sonderbarer Herr?" fragte ich meinen Nachbar, indem ich mich dicht an ihn anschloß. "Findet er wirklich bei den Damen so sehr Bei=

anjolog. "Findet er wirtig dei den Damen so sebr Beisfall, oder ist er ein wenig verrischt?"
"Ein Ged ist er, ein Narr!" rief der Seuszende, indem er mit dem Kopf auß den Schultern heraussuhr, und die Arme umber warf. "Ein alter Junggeselle von sünstendbriezig und spielt noch den ersten Liebhader. Sitel, thöricht, glaubt, jede Dame, die er auß seinen kleinen Keuglein anblinzelt, sei in ihn verliebt, drängt sich überall an und ein -"

"Run ba spielt bieser Graf Rebs eine lächerliche Rolle in ber Gesellschaft, ba wird er wol überall verhöhnt und

abgewiesen?"

"Ja, wenn die Damen dächten wie Sie, werthgeschätz-ter Herr! aber so lächerlich dieser Gnome ift, so thöricht er sich überall geberdet, so — o Rebecca! der Teusel hat die Weiberherzen gemacht." "Si, ei!" sagte ich, indem ich schnell No. 45 aufschloß

und ben Bergweifelnden bineinicob, "ei! lieber Berr 3merner, wer wird so arge Beschnitdigungen ausstoßen? Und auf Fräulein Rebecca — seizen sie sich boch gefälligst auf's Sepha — auf das Fräulein sollte er anch Eindruck ge-macht haben, dieser Gliedermann?"

macht haben, dieser Gliedermann?"
"Ach, nicht er, nicht er. Sie sieht, daß er lächerlich ist und geckenhaft, und doch kokettirt sie mit ihm. Nicht mit ihm, sondern mit seinem Titel. Es somechelt ihr, einen Grasen in ihrer Loge zu sehen, oder auf der Promenade von ihm begriftst zu werden, vielleicht wenn sie eine Christin wäre, hätte sie einen solidern Geschmack."
"Wie, das Fräusein ist eine Jüdin?"
"Ja, es ist ein Judenfräulein. Ihr Vater ist der reiche Simon in der neuen Judensfraße. Das große gelbe Hans neben dem Herrn von Kothschild, und eine Willion hat er, das ist ausgewacht"

er, bas ift ausgemacht."

"Sie haben einen foliben Gefdmad. Und wie ich aus bem Gefpräch bes Grafen bemerkt habe, fonnen Gie fich

einige Soffnu g machen?

"Ja," erwiderte er ärgerlich, "wenn nicht ber Satan bas Papierwesen erfunden hätte. So siehe ich immer zwischen Thure und Angel. Glaube ich hente einen sesten Breis, ein sicheres Bermögen zu haben, um vor herrn Simon treten und sagen zu können: herr! wir wollen ein fleines Gefchäft machen mit einander, ich bin bas Saus Merner und Comp. ans Dessau, siehe so und so, wollen Swerner und Comp. ans Dessau, siehe so und so, wollen Sie mir Ihre Cochter geben? Glaube ich nun so sprechen zu können, so läßt auf einmal ber Teusel die Metalliques um zwei, drei Procent sieigen, ich verliere, und meinem Schwiegerpapa, der daran gewinnt, sieigt der Kamm um so viele Procente höher, und an eine Berbindung ist dann nicht mehr zu benfen."

"Aber fann benn nicht ber Fall eintreten, baf Gie ge=

winnen?"

"Ja, und dann bin ich so schlecht berathen wie zuvor. herr Simon ist von der Gegenpartei. Gewinne ich nun durch das Sinken dieser oder jener Papiere, so versiert er ebensoviel, und dann ift Richts mit ihm anzusangen, denn er ift ein ausgemachter Narr und reif für das Tollhaus,

wenn er verliert. Ach, und aus Rebeccchen, so gut fie fonft ift, gudt auf allen Seiten ber jübifche Gelbteufel Beraus "

"Bie, follte es möglich fein, eine junge Dame follte

fo fehr nach Gelb feben?"

Da feinen Sie die Mädchen, wie sie heutzutage sind, "Da feinen Sie die Mädchen, wie sie heutzutage sind, schlecht," erwiderte er seuszend. "Titel oder Geld, Geld oder Titel, das ist es, was sie wollen. Können Sie sich durch einen Lieutenant zur gnädigen Frau machen lassen, so ist er ihnen eben recht, hat ein Mann wie ich Geld, so wiegt dies den Abel zur Noth auf, weil derselbe gewöhnlich keines hat."

"Nun, ich bente aber, bas haus Zwerner und Comp. in Deffau hat Geld, woher alfo Ihr Zweifel an ber Liebe

bes Frauleins?"

"Ja, jal" sagte er etwas freundlicher, "wir haben Gelb, und soviel, um immer mit Austand um eine Tochter des herrn Simon zu freien, aber Sie kennen die Frankfurter Mädchen nicht, werther herr! If von einem angenehmen, liebenswürdigen jungen Mann die Rede, so fragen sie: wie steht er? Steht er nun nicht nach allen Börsengeln solid, so ist er in ihren Angen ein Subject, an das man nicht benten muß."

"Und Rebecca bentt auch fo?"

"Wie foll fie andere Empfindungen fennen lernen in ber neuen Indenstraße? Ach ihre Reigung zu mir wechselt nach den Cours der Börsenhalle! Man weiß hier, daß ich mich verführen ließ, viele Metalliques und preußische Staatsschuldscheine zu kaufen. Mein Interesse geht mit bem ber hohen Mächte und mit bem Bobl Griechenlands Sand in Sand. Bertiert die Pforte, fo gewinne ich und werbe ein reicher Mann. Gewinnt ber Großtürke und sein Reis-Effendi, so bin ich um zwanzigtausend Kaisergulden ärmer und nicht mehr würdig, um sie zu freien. Das weiß nun das liebenswürdige Geschöpf gar wohl, und ihr Berg ift getheilt zwiichen mir und bem Bater. Bald möchte fie gerne, daß die Pforte das Ultimatum annehme, um mein Glid zu fördern. Bald denkt sie wieder, wie viel ihr Bater burch diese Speculation des Herrn von Metternich verlieren könnte, und wünscht bem Effendi so viel Berstand als möglich. 3ch Unglücklicher!"
"Aber, lieben Sie benn wirklich bieses eble Geschöpf?"

fraate ich.

fragte ich.

Thrünen traten ihm in die Augen, ein tiefer Seufzer kahl sich auß seiner Brust. "Wie sollte ich sie nicht lieben?"
antwortete er. "Bebeusen Sie, sünszigtausend Thaler Mitgist, und nach des Vaters Tod eine halbe Million, und wenn Gott den Israelchen zu sich nimmt, eine ganze. Und dabei ist sie vernünftig und liebenswürdig, hat so was Feines, Zartes, Orientalisches; ein schwarzes Auge voll Slut, eine sichn geschwungene Nase, frische Lippen, der Teint, wie ich ihn liebe, etwas dunkel und dennoch röthslich. Hal und eine Figur! Herr! Wie sollte man ein solches Geschöfp nicht lieben?"

"Und haben Sie teinen Rival als ben Gnomen, ben

Grafen Rebs ?"

"D, einige Judenjunglinge, bebeutenbe Saufer, buhlen

"D, einige Indenjünglinge, bedeutende Häuser, buhlen um sie, aber ihr Sinn steht nach einem soliden Christen. Sie weiß, daß bei uns Alles nobler und freier geht als bei ihrem Bolk, und schämt sich, in guter Gesellschaft für eine Jüdin zu gelten. Daher hat sie sich auch den Franksturer Diasect ganz abgewöhnt und spricht preußisch. Sie sollten hören, wie schön es klingt, wenn sie sagt, ""Ist es möchlich?" der ""Stinge wol, aber es seht nich." Der Seuszer gesiel nir. Es ist ein eigenes, sonders bares Volk, diese jungen Herren vom Handelsstand. Sie bilden sich hinter ihrem Kadentisch eine eigene West von Idassen, die sie ans den tresslüchsten, die Geselssichtotheken sammeln. Sie sehen die Menschen, die Geselssichtotheken sammeln. Sie sehen die Menschen, die Veromenade gehen, oder Sonntags, gekleidet wie Herren comme il kaut, auf Kirchweißen oder sonsigen Bälken sich amilisten. Reisen sie hernach, so dreht sich ihr Ideengang um ihre Meisen sie bernach, so breit sich ihr Ivenigen Gauen sich annuhren. Reisen sie hernach, so breit sich ihr Ivengang um ihre Musterfarte und die ichöne Wirthin der nächsten Station, welche ihnen von einem Kameraden und Borgänger empfohlen ist, oder um die Kellnerin des letzten Nachtlagers, die, wie sie glauben, noch lange um den schönen, wohlgewachsen, jungen Mann weinen wird. Sie haben irgendu o

gelesen ober gehört, daß der Handelsstand gegenwärtig viel zu bedeuten habe; drum sprechen sie mit Ehrsurcht von sich und ihrem Wesen, und nie habe ich gefunden, daß Einer von sich sagte: "Raufmann oder Bänderkrämer," sondener "Ich reise in Geschäften des Haules Bänerkein oder Zwierelein," und fragt man, in welchen Artiseln, so kann man unter zehn auf neun rechnen, sie ganz bescheiden antworten zu hören: "Anöpse, Haten und Haken, Tabak, Schuupsund Rauch-, und dergleichen bedeutende Artisel." Haben sie nun gar im Städthen ihrer Heimat ein Schätzen zurückgelassen, so darf man darauf rechnen, sie werden, wenn von Liebe die Rede ist, ihre sehr interessante Geschichte erzählen, wie sie Fränlein Zettchen dein Mondickein kennen gelernt haben, sie werden die Brieftasche öffinen unter hundert Empsehlungsbriesen, Annoncen von Gasischen ze., ein Seidenpapier hervorziehen, das ein Pröbchen Haar von der Stirne der Gelebten enthält.

Glidtliche Nomaden! Ihr allein seib noch heutzutage bie fahrenden Ritter ber Christenheit. Und wenn es eich auch nicht zusommut, mit eingelegter Lanze a la Don Duipote eurer Jungfrauen Schönheit zu vertheidigen, so richtet ihr boch in jeder Kneipe nicht weniger Berwilftung au, wie jener mannhafte Ritter, und seib überdies meist euer eigener Sancho

Panfa an ber Tafel.

Eine solche liebenswürdige Erziehung aus Comptoirsspeculationen, Romanen, Mondscheinliebe und Handelsreisen zusammengeset, schien nun auch mein Nachdar Senfser genossen zu haben. Nur etwas sehlte ihm, er war zu ahrlich. Wie leicht wäre es sür einen Nann von Zweismalhunderttausend gewesen, Couriere nicht von Höch ft oder von Langen, sondern von Wien, sogar mit authenstischen Nachrichten kommen zu lassen, sogar mit authenstischen Nachrichten kommen zu lassen, um seinem Glitche aufzuhelsen. Ist benn auf der Erde nicht Alles um Geldeil? Und wenn Kothschild mit Geld etwas machen kann, warum sollte es ein Anderer nicht auch können, wenn sein Geld eben so gut ist, als das des großen Maskabäers?

3war ein solder Sperling macht keinen Sommer. Gine folde Santelsselle mehr ober weniger mein kann mir nicht nilben. Doch die Ruancen ergenen mich, jenes

bunte Farbenfpiel, bis ein folder Secht ins Net geht, und

barum beschloß ich, ihm zu nützen, ihn zu sangen.
"Ich bin," sagte ich zu ihm, "ich bin selbst einiger= maßen Papierspeculant, baher werden Sie mir vergeben, wenn ich Ihre bisherige Verfahrungsart etwas fonderbar finbe."

"Wie meinen Sie das?" fragte er verwundert. "Als ich in Dessau war, ließ ich mir nicht jeden Posttag den Courszettel schicken? Und hier, gehe ich nicht jeden Tag in die Börsenhalle? Gehe ich nicht jeden in die neue Judenstraße, nm das Neuesse zu erfragen?"

"Das ift es nicht, was ich meine. Gin Genie wie Gie, herr Zwerner (er verbengte fich lächelnb), bas heißt, ein Wann mit diesen Mitteln, ber etwas magen will, muß

felbft eingreifen in ben Lauf ber Beiten."

"Aber mein Gott," rief er vermunderung svoll, "das kann ja jetzt Niemand als der Rothschild, der Reis-Effendi und ber herr bon Metternich. Bie meinen Gie benn?"

"Ueber Ihr Glud, Gie geben es felbst zu, kann ein einziger Tag, eine einzige Stunde entscheiben. Zum Bcispiel, wenn die Pforte das Ultimatum verwirft, die Rach-richt schnell hieher kömmt, kann eine Krisis sich bilben, die Gie ftiligt. Chen fo im Gegentheil, fonnen Gie burch eine folde Radricht febr gewinnen, weil bann Ihre Papiere fteigen?"

"Gewiß, gewiß," feufzte er. "Aber ich febe nur noch

nicht recht ein —"

"Nur Gebuld. Ber gibt nun biese Nachricht, wer bekommt sie? Das Ministerium in Wien, oder ein guter Freund, ber fehr nabe bin geborcht und bem großen Portier ein Stild Geld in Die Sand gebrudt hat, laft noch in ber Racht einen Conrier auffigen. Der reitet und fährt und fliegt nach Frankfurt, und bringt bie Depesche, mem ?"

"Ad, bem Glildlichften, bem Bornehmften!"

"Nein, Dem, ber am besten gabit. Ginen folden Courier tann ich Ihnen um Geld auch verschaffen, ich habe Connerionen in Bien. Man fann bort Manderlei erfahren, ohne gerade ber öfterreichische Beobachter gu fein. Rurg, wir laffen einen Brief mit ber Nachricht einer wichtigen Krifis, eines bedeutenben Borfalls tommen -"

"Etwa, ber Sultan habe einen Schlag bekommen, ober ber Krifer von Rufland sei plötlich —"

"Nichts bavon, bas ift zu wahrscheinlich, als baff es bie Leute glauben! Unwahrscheinliches, Ueberraschendes muß auf ber Borie wirken!" -

"Alfo etwa der Fürft von M. fei ein Türke geworben.

Habe bem Islam geschworen?"

"Ich fage Ihnen ja, nichts Wahrscheinliches. Rein, geradezu, tie Pforte habe bas Ultimatum angenommen. Bekommen Gie nun biefe Nadricht mit allem möglichen geheimnisvollen Befen, laffen Sie ben Courier fogleich ein paar Stationen weiter reifen, laffen Sie ben Brief einige ein Gebeimnisträmer lefen, geben furze Zeit barauf in Die Berfenhalle, fo fann es nicht fehlen, Gie find ein wich=

tiger Mann und setzen Ihre Bapiere mit Gewinn ab."
"Aber, lieber Herr," erwiderte der Raufmann von Dessanstiglich, das wäre ja denn doch erlogen, wie man zu fagen pflegt, eine Gunbe für einen rechtlichen Mann, bebenten Gie, ein Raufmann muß im Geruch von Chrlichfeit

ftehen, will er Credit haben."

"Chrlichfeit, Boffen! Gelb, Gelb, bas ift es, wornach er riechen muß, und nicht nach Ehrlichkeit. Und was nennen Sie am Ende Chrlichfeit? Db Gie Ihre Runben bei einem Pfund Raffee betrigen, ob Gie einem alten Beib ihr Loth Schnupftabat zu leicht wiegen, ober ob Sie baffelbe Experiment im Großen bornehmen, bas ift am

Ende baffelbe."

"Ei, verzeihen Sie, da muß ich benn boch bitten; an der Prise, die das Weib zu wenig bekömmt, stirbt sie nicht, wie man ju fagen pflegt; aber wenn ich einen folchen Courier fommen laffe, jo fann er burch feine falfche Radricht ein Radrichter ber gangen Borfe werben; viele Bäufer können falliren, andere manten und im Credit berlieren, und bas ware bann meine Sould!"

"So, mein herr?" fagte ich mit mitleibigem Lächeln ju ber schwachen Seele. "So, Sie ichamen fich nicht, bie Moral, bas Herrlichste, was man auf Erden hat, fo zu

berhungen? Alfo wegen ber Folgen wollen Gie nicht? Nicht vor bem Beginnen an sich, als einem unmoralischen, beben Sie zurück? Wer ben Aufang einer That nicht schent, barf auch ihr Ende nicht ichenen, ohne für eine fleine Geele zu gelten. Ober glauben Sie, eine Rebecca fonne man baburch verbienen, bag man im weißen Schwanen wohnt und feufst, bag man gur Tafel geht und mit bem Ranin= chen, dem Grafen Rebs, grout?"

"Aber, mein herr," rief ber Seufzer etwas pifirt, "ich weiß gar nicht, was Sie mir, als einem ganz Fremben, für eine Theilnahme erzeigen; ich weiß gar nicht, wie ich

bas nehmen foll?"

"Mein Berr, bas haben Gie fich felbft gugufchreiben; Sie haben mir ihre Lage entbedt und mich gleichsam um Rath gefragt, baher meine Antwort. Uebrigens bin ich ein Mann, ber reift, um überall bas Treffliche und Erhabene kennen zu lernen. In Ihnen glaubte ich gleich auf ben ersten Anblid Solches gefunden zu haben -"

"Bitte recht fehr, eine fo gang gewöhnliche Physiogno-

mie wie die meine -"

"Das können Sie nicht so beurtheilen wie ein An-berer; auf Ihrer Stirne thront etwas Freies, Muthiges,

um Ihren Mund weht ein anziehenber Geist —"
"Finden Sie das wirklich?" rief er, indem er lächelnd
meine Hand faste und verstohlen nach dem Spiegel blicke; "es ift mahr, man hat mir icon Dergleichen gefagt, und in Stuttgart hat man mich fogar verficert, ich fei bem berühmten Danneder auf ber Strafe aufgefallen, und er fei eigens bestwegen einige Dal in ben Röuig von England gekommen, um bon mir etwas für feinen Johannes abgufeben."

"Run sehen Sie, wie muß es nun einen Mann, wie ich bin, überraschen, so wenig Muth, so wenig Entschliß hinter biefer freien Stirne, biesem muthigen Auge zu finden!"

"Ad, Gie nehmen es auch zu ftrenge; ich habe ja Ihren Borichlag burchaus nicht verworfen, nur einiges Bebenfen, einige fleine Zwei'el stiegen in mir auf, und - nun Gie haben wahrlich nicht Unrecht, ich fühle einen gewiffen Muth, eine gewiffe Freiheit in mir, es ist ein gewisses Etwas, ja — so gut es ein Anderer thun kann, will ich es auch versuchen. Es sei, wie Sie sagten, ich will es daran rilden und einen Courier kommen laffen; wir wollen die Metalliques steigern!"

## 3.

## Ein Schabbes in Bornbeim.

Der einzige Zweisel, ber ben seufzenden Dessauer noch quälte, war die Furcht, den Bater seiner Gesiebten in bebentenden Berlust zu fürzen, wenn er seine Operation nach meinem Plane einrichte. Doch auch dafür wußte ich ein gutes, sehr einsaches Mittel. Er mußte den Herrn Simon in der neuen Judenstraße auf seine Seite bringen, mußte ihm bedeutende Winke von der nahenden Arisis geben; entweder nahm dann der Jude an dem ganzen linternehmen unbewußt Theil und gewann zugleich mit dem Dessauer, oder er war wenigstens gewarnt und mußte einige Achtung vor einem Mann bekommen, der so genau die politischen Wendungen zu berechnen wußte, der seine Combinationen so geschicht zu machen versand.

Dem Kausmann leuchtete dies ein. Er sam von selbst

Dem Kaufmann leuchtete dies ein. Er kam von selbst auf den Gedanken, noch an diesem Tage mit dem alten Simon zu sprechen, und lud mich ein, mit ihm nach Bornheim zu salven, wo der Schabbes heute die noble Welt des alten Judenquartiers, der neuen Judenstraße, ilberhaupt alle Stämme Fraels versammelt habe.

Bir fuhren hinaus; der Seufzer schien ein ganz anderer Mensch geworden zu sein. Sein trübseliges Sesicht leuchtete freundlich vom Glanze der Hoffnung, sein Auge bob sich freier; um seine Stirne, seinen Mund war jede Melandholie verschwunden, sein großer runder Kopf steakt nicht mehr zwischen den Schultern, er trägt ihn freier, erhabener, als wollte er sagen: "Scht, ihr Frankfurter und Bornsheimer, ich bin es, das Haus Zwerner und Comp. aus Dessau, nächsens eine bedeutende Person an der Börse, und wenn es gut geht, Bräutigam der schönen Rebecca Simon in der neuen Judenstraße!"

Aus dem Garten bes golbenen Löwen in Bornheim tönten uns die zitternden Klänge von Harsen und Gnitar= ren und das Geigen verstimmter Biolinen entgegen; das Bolf Gottes ließ sich vornussieren im Freien, wie einst ihr König Saul, wenn er übler Lanne war. Wir traten ein; da saßen sie, die Söhne und Töchter Abrahams, Jaaks und Jacobs, mit sunkelnben Augen, sihn gebogenen Nassen, sein geschnittenen Gesichtern, wie aus einer Form geprägt, da saßen sie vergnügt und fröhlich plandernd, und tranken Champagner aus saurem Bein, Zuder und Mineralwasser zubereitet, da saßen sie in malerischen Gruppen unter den Bäumen, und der Garten war anzuschauen, als wäre er das gelobe Land Kanaan, das der Prophet vom Berge geschen und seinem Bolf verheißen hatte. Bie sich doch die Zeiten ändern durch die Austlärung und das Geld!

Es waren dies dieselben Menschen, die noch vor breißig Jahren feinen Fuß auf den breiten Weg ber Promenate feten burften, fondern beideiben ben Nebenweg gingen; bieselben, tie ben Sut abziehen mußten, wenn man ihnen gurief: "Jube, sei artig, mach' bein Compliment!" Diefelben, die von bem Burgermeifter und bem hohen Rath ber freien Stadt Frankfurt jede Nacht eingepfercht murben in ihr schmutziges Quartier. Und wie so gang anders waren sie jeht anzuschauen. Ueberladen mit But und fost-lichen Steinen saffen die Frauen und Indenfranlein; die Männer, konnten fie auch nicht bie fpitigen Ellbogen und die vorgebogenen Anice ihres Bolfes verläugnen, suchten fie auch umfonft ben ruhigen, foliben Anftand eines Rauf= herrn von der Zeile ober ber Million zu copiren, bie Männer hatten fich fonntäglich und icon angethan, ließen schwere goldene Retten über die Bruft und ben Magen herab hängen, ftredten alle gehn Finger, mit blitenben Solitars beftedt, von fich, als wollten fie zu verfteben geben: "Ift das nicht was ganz Solides? Sind wir nicht das auser= mahlte Bolf? Ber hat benn alles Geld, gemungt und in Barren, als wir? Bem ift Gott und Belt, Kaifer und König schuldig, wem anders als uns?"

"Dort sitzt sie, die Taube von Juda, dort sitzt sie, die Gazelle des Morgens," rief der Seuszer in poetischer Efstase, und zerrte mich am Arm; "schauen Sie dort, unter bem Zelt von hölzernem Sitterwerk. Der mit dem

runben Leib, ter langen Rase und ben grauen Löckchen am Ohr ift ber Bater, Berr Simon aus ber neuen Juden= straße, die dide Frau rechts mit ben schwarzseidenen Loden und bem rothbraunen Gesicht ist bie Tante; eine fatale Bermandtichaft, aber man weiß fich in Zukunft zu fepariren nad und nach."

"Aber wo ift benn die Gazelle, die Taube, ich febe

fie noch nicht -"

"Gebuld! Noch bebeckt die neidische Wolke, die Tante, bas Gestirn bes Aufgangs; faffen wir ein Berg, treten wir näher. Doch eben fällt mir bei, ich muß Sie vorstellen; wie nenne ich Sie, mein lieber Freund und Rathgeber?"
"Ich bin ber k. k. Legationsrath Schmälichen aus

Wien," gab ich ihm gur Antwort, "reise in Geschaften meines Sofes nach Maing."

"Uh," rief er, nachdem er schon bei bem kaiserlich könig= lich an ben Sut gegriffen hatte, "Le-Legationsrath, wirklicher, und nicht blos Titular um's liebe Gelb? Das freut mich, Dero werthe Bekanntschaft zu machen. Sätte es mir gleich vorstellen fonnen, Gie haben einen gar tiefen Blid in Die Staatsaffairen. Wahrhaftig, hatte es Ihnen gleich ansehen können; haben so etwas Diplomatiiches. Cabinetsmäßiges in Dero Btfage."

"Bitte, bitte, feine Complimente. Geben wir gum

Juben, ich hoffe Ihnen nütlich fein zu tonnen."

Wir traten ju bem Belt aus hölzernem Gitterwert. Mein Begleiter erröthete tiefer, je naber er trat; feine Wangen liefen vom Hellrothen in's Dunkelrothe, von da in's bläulich Schattirte an, und als wir vor bem herrn Simon ftanden, mar er angufeben wie eine fcone buntel= rothe Bergfirsche. Die Tante, "das neidische Gewölk," er= hob fich, und nun ward auch bas Geftirn bes Diorgens fichtbar. Das Schickfelchen, die Ralle, ich meine Riebecca, bes Juden Tochter, mar nicht übel. - Sie hatte, um mich wie Graf Rebs auszubrücken, viel Race, und ihre Augen fonnten ben Seufzer wol bis auf's Berg burchbrennen, obaleich er zur Borficht und aus Elegang brei Westen augethan batte.

Nachdem mich mein Freund, ber als solibes haus aus

Deffau bei ber Familie wohl gelitten schien, vorgestellt hatte, machte er sich an die Taube von Juda, und über-ließ es mir, den alten Simon zu unterhalten. Mein Titel schien ihm einigen Respect eingeslößt zu haben. "Haben da ein ichones gad erwählt, herr von Schmelglein," bemerfte er wohlgefällig lächelnd; "habe immer eine Inclination für bie Diplomatif gehabt, aber die Berhältniffe wollten est nicht, daß ich ein Gesandter ober bergleichen wurde. Man weiß ba gleich Alles aus ber erften Sand! Man fann viel compliciren und bergleichen; was ließen fich ba für Beschäfte machen!"

"Sie haben Recht, mein Herr! Man lernt ba bie ver-wickeltsten Berhältniffe kennen. Allein aber schauen's, bas Ding hat auch seinen Haken. Man weiß oft eigentlich zu viel, es geht Einem wie ein Rad im Kopf umber."

Der Jude rudte naber. Mit einem Biener Diplomaten. mochte er benten, nehme ich es auch noch auf. "Zeviel?" fagte er. "Ich für meinen Theil tann nie zeviel wiffen. 2Bas bie Papiere betrifft, ba fann ein Fingerzeig, ein Salber-, ein Biertelsgebanke oft mehr thun, als eine lange Rebe im Franksurter Museum. Ru, Gie stehen solibe in Wien. Ihr Staat ist ein gemachtes haus trot einem; was ber herr von Dt. auf bem Flageolett vorpfeift, bas fingen die Staaren nach."

"Die Staaren vielleicht, aber nicht die Czaaren!"

"Gut, très bien, bon! Gut gegeben, hi! hi! à propos, wissen Sie Neues aus daher?" Er rückte mir noch näher und murbe verfänglicher.

"Berr Simon," fagte ich mit Artigfeit ausweichend, "Sie

wiffen, es gibt Fälle -"

"Bie!" rief er erschrocken, "Gott's Bunber! Neue Fallissements, maas! Ift nicht die Krisis vom letten Binter icon ein Strafgericht bes herrn gewesen? Baas?"

"Um Jottes Willen, Papa!" schrie Rebecca, indem fie den Arm des zärtlichen Seufzers zurückstieß und auf-sprang. "Doch kein Unglück? Mein Jott! Doch nicht hier in Frankfort?"

"Beruhigen Gie fich boch, gnadiges Fraulein, ich fprach

mit Ihrem Herrn Papa über Politik, und rechnete einige Fälle auf, und er hat mich holter nicht recht verstanden."

Sie prefite mit einem gartlichen, hinfterbenden Blid auf ben erfchrockenen Deffauer ihre Sand auf bas Berg und athmete tief.

"Ree! Was ich erschrocken bin jeworben, ba machen Sie fich feenen Bejriff von!" lifpelte fie. "Mein Berg pocht fcredlich! Ra, ergählen Gie man weiter; was fachte ber Graf? Sie hatten in's Barterre jestanten und maren me= lancholisch jewesen?"

Das Geflüfter ber Liebenben wurde leifer und leifer; bie Blide des Senizers wurden feuriger, er zog, als "das Gewölfe" ein wenig im Garten auf und ab ging, die niedliche hand ber Jüdin an die Lippen und gestand ihr, wenn ich anders recht gehört hatte, daß nachfiens bie Metalliques und die . . . . . um brei Procent fleigen merben

"Berr bon Schmelglein!" fagte ber Alte, nachbem er einigen toscheren Bein zu fich genommen hatte. "Sie ha= ben mir ba einen Schreck in ben Leib gejagt, ben ich nie vergeffe. Fallen, Fälle, wie fann man auch nur bies Bort

in Gesellschaft anssprechen! Nin, Sie wollten sagen?"
"Es gibt Affairen," suhr ich fort, "wo der Diplomat
schweigen muß. Ueber das Kähere meiner Sendung 3. B. werben Gie felbst mich nicht befragen wollen; nur foviel tann ich Ihnen, aber, mein Berr Gimon, im engften Ber-

"Der Gott meiner Bäter thue mir Dies und Das!" rief er feierlich. "So ich nur meinem Nachbar ober seinem Beib, ober feinem Cohn, ober feiner Tochter bas Geringfte -"

"Schon gut! Ich trane auf Ihre Discretion; furz, fo viel fann ich Ihnen fagen, bag nachftens eine bebeutenbe Krisis eintreten wird; ganz zu allernächst. Für ober gegen wen barf ich nicht sagen; boch Herr von Zwerner —"

"Bon Zwerner?"

"Nun, ich nenne ihn fo, man weiß ja nicht, mas gefcieht; an ihn war ich befonders empfohlen vom Fürften, und ich glaube, wenn ich anders richtig schließe, er muß in den nachsten Tagen Couriere aus Wien bekommen."

"Der Zwerner? Ei, ei! Wer hatte bas gebacht! Zwar ich sagte immer, hinter Dem stedt Etwas; geht so tiefs stinnig, calculirend umber, hat wahrscheinlich nicht umsonst sonnig, eacemicend unger, pat waprigentlich nicht umsonft so unsinnig viele Metalliques gekauft, ei sehe boch Einer! Hab, wenn man fragen bars, es handelt sich wol um bas Ultimatum mit ber Pforte?"

"Si, darf man fragen? Wie ist es ansgefallen? Hat er eingewilligt, der Effendi? Hat er?" "Mein Herr Simon, ich bitte —"

"Dich verstehe, ich verstehe, Sie wollen es nicht sa-gen, aus Politik, aus Politik, aber er hat, er hat?" "Tranen Sie auf Nichts, ich warne Sie, auf keine Nachricht tranen Sie, als auf authentische. Der Herr weiß dort vielleicht Mancherlei, und hat nicht das drückende

Stillschweigen eines Diplomaten gu beobachten."

"Ei, batte ich bas in meinem Leben gedacht, Couriere bon Bien, und ber Zwerner aus Deffau; zwar er ift ein solides Haus, das ist keine Frage, aber denn doch nicht so außerordentlich. Db sich wol was mit ihm machen ließe?" fette er tiefer nachfinnend bingu, indem er feine Rafe ber= unter gegen ben Mund bog, und bas lange Kinn aufwarts brüdte, baß sich biefe beiben reichen Glieber begegneten und kifften. Dies war ber Moment, wo er anbeigen mußte, benn er nagte ichon am Köber. Ich gab bem Scuf-zer aus Deffan einen Wink, sich bem Papa zu nähern, und nahm feinen Plats bei ber Gazelle des Morgenlanbes ein.

#### 4.

## Das gebilbete Judenfraulein.

Wie war sie graziös, bas heißt geziert, wie war sie artig, nämlich fofett, wie war fie naiv, Undere hatten es Lüftern genannt.

"Ich liebe bie Tipsomattifer," fagte fie unter Anderem mit feinem Lächeln und vielfagendem Blid. "Es is fo etwas Keines. Jewandtes in ihren Manieren. Man fieht

ihnen ben Mann von jutem Geschmad icon von bie Kerne an, und wie angenehm riechen fie nach Eau de Portugal!"

"D gewiß, auch nach Fleur d'orange und berglei-chen. Wie nehmen sich benn die hiesigen Diplomaten? Kommen sie viel unter die Leute?"

"Run, feben Gie, wie bas nun jeht, bie alteren Berren haben feche bis fieben Monate Ferien und reifen umber. Die jungeren aber, bie indeffen bier bleiben und bie Ge= fcafte treiben, fie muffen Baffe vifiren, fie muffen Zeitungen lefen, ob nichts Berfängliches brein is, fie muffen bas Babier ordentlich gufammen legen für die Gigungen. Run, was nun folde junge herren Tiblomen find, bas fein gang scharmante Leute, wohnen in die Chambres garnies, effen an die Tables d'hôte, jeben auf die Bromenade icon aus= staffirt comme il faut, haben zwar jewöhnlich kein Selb nich, aber besto mehr Unfeben."

"Da haben Sie einen herrlichen Shawl umgelegt, mein

Fräulein, ist er wol ächt?"

"Ah, jehen Sie boch! meinen Sie, ich werbe etwas Underes anziehen, als was nicht jang acht ift? Der Shawl hat mir gekostet achthundert Gulden, Die ich in Die Rothschildischen Loos gewunnen. Und feben Gie, Diefes Collier bier toftet fechzehnhundert Gulben, und diefer Ring zweitausend. Ja, man jeht sehr ächt in Franksort, das heißt, Leute von den jutem Ton wie unser Eine."

"Ach, was haben Gie boch für eine icone, gebilbete Sprache, mein Fraulein! Burden Gie etwa in Berlin er=

apgen?

"Finden Sie bas ooch?" erwiderte fie anmuthig lächelnd. "Ja, man hat mir foon oft bas Compliment vorjemacht. Nee, in Berlin brein war ich nie, ich bin hier erzogen wor= ben; aber es macht, ich lese viel und bilbe auf bie Urt meinen Beift und mein Orfan aus."

"Was lefen Gie? wenn man fragen barf."

"Ru, Bellettres, Bucher von die ichone Jeifter. bin abbonirt bei Berrn Döring in ber Sandjaffe, nächft ber weißen Schlange, und ber verproviantirt mich mit Almanachs und Romancher."

"Lefen Sie Goethe, Schiller, Tied und bergleichen?"

"Mee, das thu ich nich. Diese Herren maden schleckte Jeschäfte in Franksort. Es will sie keen Mensch, sie sind zu student, nich natürlich genug. Nee, den Joethe lese ich nie wieder! das is was Langweiliges. Und seine Wahlevermandtschaften! Ich werde roth, wenn ich nur daran benke. Wissen Sie, die Scene in der Nacht, wo der Barron zu die Baronin, — ach man kann's jar nicht sagen, und jedes fiellt sich vor —"

"Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber es liegt gerade in biesem Gebanken eine erstannliche Tiefe — ein

Chaos von Möglichkeiten -"

"Mu, furz, den mag ich nich; aber wer mein Liebling ist, das is der Clauren. Nee, diese Leben, diese Farben, diese Studium des Herzens und namentlich des weiblichen Jemisths, ach, es is was Herrliches. Und dabei so natürlich! Wenn mir die Andern alle vorkommen, wie schwere vierhändige Sonaten mit tiesen Baspartieen, mit zierlichen Solos, mit Trillern, die kein Mensch nich verstehen und spielen kann, so wie der Mozart, der Haydu, so konnt mir der Clauren akterat so vor, wie ein anzenehmer Balzer, wie ein Hopswalzer oder Galop. Ach, das Tauzen kommt Einem in die Beene, wenn man ihn liest. Es ist etwas berrsiches!"

"Hahren Sie fort, wie gerne böre ich Ihnen zu. Auch ich liebe diesen Schriftsteller über Alles. Diese Andern besonders ein Schiller, wie wenig hat er für das Bergnügen ter Menscheit gethan. Man sollte meinen, er wolle meralische Borlesungen halten. Er ist, um mich eines andern Bleichnisses zu bedienen, schwerer, dicker Burgunder, der mehr melancholisch als heiter macht. Aber dieser Clauren ler kommt mir vor wie Champagner, und zwar wie unsächter, den man aus Birnen zubereitet. Der ächte verdunset gleich, aber dieser unächte, setzt er auch im Grunde viele Hespen auf, so "brissels" er doch mit allerliebsten tanzenber Bläschen auf und ab eine Stunde lang, er berauscht, er macht die Sinne reae, er ist der wahre Lebenswein."

macht die Sinne rege, er ist der mahre Lebenswein."
"D schen Sie, da kann ich Ihnen ja gleich unseren Clauren vormachen mit Bornheimer Champagner. Man nimmt fremden Bein, so etwa die Hälste, jiest Mineral-

waffer bagu, und nun jeben Gie acht. Ich werfe Buder in bas Janze, und unfer Clauren ift fertig. Seben Sie, wie es fiedet, wie es sprudelt und brüffelt, wie anjenehm schmedt es nich, und ist ein wohlfeiles Jetränke. Ree, ich muß sagen, er ist mein Liebling. Und das angenehmste is das, man kann ibn so lesen, ohne viel dabei zu denken, man ersebt es eigentlich, es is, meine ich, mehr der Kör= per, der ins Buch schaut, als der Jeist. Und wie ange= nehm läßt es fich babei einschlafen!"

"Ich glaube gar, ihr feib in einem gelehrten Gefprach egriffen," rief lachend der alte Inde, indem er, den Dese sauer an der Hand, zu uns trat. "Nicht wahr, herr Legationsrath, ich habe da ein gelehrtes Ding zur Tochter? Sie spricht auch wie ein Buch und liest den ganzen Tag,"
"Nun, und Sie, Papa, und Herr Zwerner, haben wol tiefe Handelsseheinnisse absennacht? Darf man auch davon

hören. Wie werben fie in ber nächsten Woche fieben, die Metalliques? Richt hoch? Hab ich es errathen?"

"Stille Kind, ftille! fein Bort bavon! Duf Alles geheim gehalten werden! Muß einen großen Schlag geben. Ift ein Goldmännchen der Herr von Zwerner. Schen Sie sich zu ihr hin und klären ihr Alles auf. Sie ist auf die-sem Punkt ein verständiges Kind und weiß zu rechnen, die

Atebeccchen."

Bas schlich benn jetzt burch bas Gras? Bas blipfte auf zierlichen Beinden beran? Bas lächelte ichon bon Weitem so freundlich nach ber Kalle des Herrn Simon? War es nicht das Gräschen Rebs, das alte, freundliche Raninchen, das in alle Damen verliebt ift, und alle be-

zaubert? Er war es, er fam hereingeschwänzelt. Er schnaufte und ächzte, als er heran war, und boch fonnte er auch in bem Buftand bochfter Erschöpfung, in welchem er zu fein schien, sein liebliches, suges Lächeln nicht unterbrücken. Er warf sich ermattet neben Rebecca in einen Geffel, ftredte bie bunnen Beinchen, fo mit gierlichen Spornchen gum Spazierengeben beschlagen, beftete ben matten, fierbeuden Blid auf Die ichone Judin und fprach: "Sabe die Ehre, vergnigten Abend zu wünschen. 3ch fterbe. mit mir geht's aus!"

"Mein Jott! Herr Jfraels! Graf Rebs, was haben Sie boch? Ihre Bangen find janz einjeschnurrt, Ihre Angen bleiben stehen. Er antwortet nich! Herr Tippsomat, Eau de Cologne! Haben Sie keines bei sich in die Lasche?"

So rief das schöne Indenkind und beschäftigte sich um ben Ohnmächtigen mit zarter Sorgsalt. Da ich kein Eau de Cologne bei mir trug, so begann sie etwas weniges verzweiseln zu wollen, und verlangte von dem Dessauer, er solle ihm Tabaksrauch in die Nase blasen. Doch der Bater wußte bessern Rath: "Da geht Einer," rief er freudig, "da geht ein charmanter junger Herr, ist in Condition nicht weit von uns, der trägt beständig etzliches Köllnerwasser in seiner Rocktasche!"

"Wie ein Pfeil schoff er auf ben jungen Mann zu und war, als er ihm mit schrecklichen Geberben bas Eau de Cologne-Fläschen absorberte, anzusehen wie Sir John Kallftaff, als er die Krämer beraubt. Maria Farina's Lebenstropfen brachten das arme Kaninchen wieder zu sich. Er schlug die Augen auf, seufzete tief und lächelte. "Mich geborsamst zu bedauken," lispelte er mit zitternder Stimme, "für die gütigst geleistete Sisse. War mir aber recht elend zu Muth. Fast als hätte ich mehr Bier getrunken als bienlich."

"Sind Sie oft folden Zufällen unterworfen?" fragte Rebecca, ihn etwas mißfällig betrachtenb.

"Mit nichten und im Gegentheil," erwiderte er, indem er den Rücken zierlich wendete und drehte, mit den Schuletern über die Brust heraussuhr, und manuhaft mit den Spörnchen klirrte. "Mit nichten, habe sonsten eine übersauß starke Constitution. Aber der die Pfarrer, der dick Pfarrer. .."

Die Juden schwiegen, und Nebecca schlug die Augen nieder, wie immer, wenn von driftlichen Kfarrern oder Ceremonien, oder auch von Schweinesteisch in ihrer Nähe gesprochen wurde. Der Seufzer aber, dem die Erscheinung des Grasen etwas lästig schien, fragte ihn ziemlich boshaft, ob er etwa im goldenen Brunnen gewesen, sich allda etwas betrunten, und nacher mit dem ehrsamen Pastor Münster Streit und firchlichen Scandal angefangen, nach feiner

Gewohnbeit?

Sewohnheit?

"Nach meiner Gewohnheit?" rief das Kaninchen erschrocken, "ich ein Unruhstifter oder Säuser, ich in dem goldnen Brunnen, ich, der ich nur die allernobelsten Hotels, den Pariser und den Englischen Hos, den Weidenhaft, in welchem ich logtre, und den weißen Schwanen mit meinem Besuch beehre? Nein! er ist mir begegnet der Pfarrer, und als er an mir vorbeiging, saß er mich mit schrecklichen Augen an und sagte: ""Das ist auch so ein Stein des Austoßes, auch so ein Nyhiter wir "herr Pfarrer," sagte ich, "guten Abend, aber ein Mysiter die in ch nicht und will auch sir keinen gelten, om wenigsten össentlich aus der auch für keinen gelten, am wenigsten öffentlich, auf der Chansse nach Bornheim." "Sie wollen keiner sein ?""antwortete er, indem er näher auf mich zutrat, so daß sein Banch und das Cachet seiner Uhr mir gerade auf die Brust zu sitzen kamen und mich hestig drückten. "Bollen keiner sein? Warum konnen Sie denn nicht mehr in's Museum? Warum baben Sie an öffentlichen Wirthstafeln, im Paris Warum haben Sie an öffentlichen Wirthstafeln, im Parifer, Weiden= und anderen Höfen geschimpft über mich, daß ich ein gewisses Gedicht von Langdein in besagter Geselchaft vorgelesen ?\*\*\* Es ift wahr, ich hatte mich ziemlich start darüber ausgesprochen, aber nicht aus Myssicismus, sondern weil ich glaubte, es könne zarte Damenohren und weiche Gemüther unangenehm berühren, jenes Gedick. Aber er nahm keine Entschuldigung an. Ich schlichse es weichten weiter ehren unter dem Bauch weg und wollte schnell weiter gehen, aber er setzte mir mit weiten Schrikten nach, ging neben mir her und beschuldigte mich, seinem Gegenpart, dem mysteschen Pfarrer, zu einer reichen Frau verholsen zu haben, er behauptete auch, daß ich mich jeden Morgen, statt des Frühstücks, magnetistren lasse, und dergleichen. Und erst hier an der Gartenthüre ließ er mit einer mürrischen Reserenz von mir ab." vereng bon mir ab."

"Aber was hat denn Dies alles zu bedeuten?" fragte ich. "Halten denn die Pfarrer hier auf der Landstraße Kirche, wie es Sitte war zur Zeit der Apostel?"
"In Franksurt," belehrte mich der Kaufmann aus Dessau, "in Franksurt ist gegenwärtig ein großer Krieg

awischen ben Pfarrern, und ihre Parteien befehben fich eben= falls. Moftifer und Nationaliften ichelten fie fich bin und her, der Eine wirft dem Andern vor, er predige nur Moral, der Andere entgegnet, sein Gegner rede tiefen Unstinn. Nicht nur in den Kirchen, auf den Kanzeln, sondern auch in den Weinhäusern und Trinkfinben, auf Chaussen und Cafino's wird gefampit, und fo fonnte es leicht gefcheben, daß der Herr Graf einem Eiserer der Bernunft in die Hände fiel. — Doch wie? Herr Graf, wenn ich nicht irre, so fährt dort der Lord und seine Nichte. Nicht so? Und fie halten vor dem Garten, sie steigen aus?"
"Uh, sie hat mich bemerkt," rief bas Kaninchen sehr

"Ah, he hat nich bemerkt," rief das Kantuchen sehr freundlich, "sie schaut schon herisber und wedelt, wenn ich nicht irre, mit dem Taschentuch mir zu. Berzeihen allere seits, daß ich nich entserne. Niß Mary hat ein Auge auf mich geworsen, und Sie wissen selft hei solchen Affairen — "Er schläpfte unter diesen Worten aus dem Zelt und eilte wit zierlichen Sprünglein zu der Gartenpforte, wo er in dem Drang seines Herzeus die junge Dame auf den glaeiren Handschup küßte. Es mochte ihr übrigens die

fes Zeichen seiner Berehrung überaus tomisch vorfommen, benn ihr Laden brang bis zu uns herüber, und mit tie-fem Bag begleitete Sie ber Lord, indem er bem Kaninchen bas Pfotden schüttelte.

Das Gewölf, Die Tante Simon, fam jett gurud und beklagte sich, daß es schon etwas fühl werde. Der Jude ließ baher seinen schönen Wagen vorsahren und verließ mit ben Seinigen den Garten. Der Seufzer hatte bas Glud, Rebeccchen in ben Bagen beben zu burfen, und fam mit gang verklartem Geficht gurud. Gie hatte ihm unter ber Thure noch die Sand gedruckt und gestanden, baf fie fich biefen Nachmittag jang fürtrefflich amufirt habe, und der Alte hatte ihn eingeladen, morgen und alle Tage ben Abend in seinem Hause zuzubringen.

5.

Der Courier aus Wien fommt an.

Ica Ergögliche und Interessante ergählen, was ich in ber

freien Stadt Frankfurt erlebte. Nicht von früheren Zeiten preien Stadt Frankfurt erkeite. Aucht von stelleten Zeitelt ber, wo ich oft hinter ven Stühlen ber Kursürsten stand und ben Kaiser wählen half, wo ich so oft unter guten Freunden im Nömer und beim Nömer saß, wenn das neue Haupt des vielgliedrigen Leibes, deutsches Reich genannt, mit der Krone geschmisset worden war. Nein von nannt, nut der Ardne geschmitalt worden war. Veelt von ben beutsigen Tagen könnte ich Dir viel erzählen, von den tiesen geseinmissvollen Wesen der Diplomatie, von dem herrlichen Annitag, in welchem es niemals Abend oder Nacht wird, ich meine den deutschen Bundestag, von dem herrlichen Treiben und Milhen des Myslicismus, und wie ich bas Feuer auschürte zwischen seinen Anhängern und beit Rationalisten, und wie es im Wirthshaus zum golbenen Nationalisten, und wie es im Wirthshaus zum goldenen Brunnen einige Mal zu bebentenden Raufereien kan zwischen beiden Parteien, das heißt — nur mit schneidenden Aungen und siedenden Blicken. Ich könnte Dir erzählen, wie ich in einem Institut, woselbst num junge Fräulein sir die Welt zustutzt, nützlichen Unterricht gab im Guitarrespielen und andern Neinigkeiten, so eine junge Dame kennen muß, wenn sie in die Welt tritt. Ich könnte Dir erzählen von jener Straße, Million genannt, wo meine specielisten Frenden wohnen, deren der geringste über Williaus geschiebt. Millionen gebietet.

Doch ich schweige von Diesem allen, weil ich mir vorsenommen, Dir einen kleinen Abrik zu geben von der Art, wie ich den ehrlichen, seufzenden Sohn Mercurs aus Dessau zu einem Teuselskind machte. Der erste Schritt vom ehrlichen Mann zum schlechten oder Betrüger ist an sich klein, und dennoch bedeutend, weil man leicht, so zu sagen, in Schuß kömmt und unaussaltsam bergad, bergad geht, Anfangs im Trott, nachber im Galop. Mein guter Seufzer hatte sein bedeutendes Bermögen mit einem ehrlichen Gemith geerbt. Er ging in seinen Geschäften den geraden, ehrlichen Weg, nicht weil er ihm angenehmer war, sondern weil er es unbequem sinden mochte, Winkelzüge und Um-

wege zu machen.

Es ist dies die Ehrbarkeit, die Tugend, die nie auf der Probe war und baber ein negativer Begriff, ein Nichts, auf jeden Fall keine Tugend ist.

Nicht ber Gelbgewinn, er ift ziemlich gufrieben mit fei= nem Loos, soudern die Liebe zu der schinen Kalle des al-ten Simon macht ihn strandeln, oder vielmehr, wie Ge-legenheit Diebe macht, die süße Art, wie ich es ihm ein-gab. Jest ist, um das Kind beim rechten Namen zu nengab. Jeht ist, um das Aind beim rechten Namen zu nen-nen, aus dem ehrlichen Mann ein Betrüger geworden. Er wird, weil es ihm dies Mal leicht wird, zu betrügen, das nächste Mal Aehuliches versuchen. Das Gewissen, die Shrlichfeit, die Ruhe, die Selbstzufriedenheit ist ja doch schon zum Teusel, warum soll er sich also geniren? Der große Gewinn für mich liegt aber darin, daß die ersten Bersuche des ehrlichen Mannes, ein Betrüger zu werden, Verjuche des ehruchen Mannes, ein Betruger zu werden, gewöhnlich gut ausfallen und zur Wiederholung locken. Denn wer mit mir Geschäfte macht, kann, so lange est thunlich ist, darauf rechnen, sie mit Glück zu machen, unglückliche Speculanten, von denen die Sage geht, daß sie erhängt oder ersäuft haben, hatten durch Rene und Selbstanklage den Kopf verloren, hatten mir zu wenig wertraut und nicht ich war es, der sie verließ, sie hatten fich felbst verlaffen.

Doch wo gerathe ich bin? Sabe ich mich von bem biden Bjarrer anfteden laffen, ju moralifiren? Ift es benn mein Zwed, mit pfychologischen Abhandlungen meinen Lefer gu Awed, mit pphotogiquet Abgandtinigen meinen rejer zu ermüden, oder sogn abzuschreden? Der wie, ließ ich mich etwa von den Winken einiger gelehrten Leute verjühren, die behaupteten, es liege zu wenig psychologische Teufelet oder teuflische Psychologie in meinen Memoiren, ich sei sie einen deutschen Schriftfeller, als welchen ich mich im Leipziger Meßcatalogus einregistriren lassen, nicht gründlich

genug?

genige Der Teufel soll es holen! möchte ich mir selbst zuru= fen. Sobald man vom Wege abgeht, geräth man immer mehr auf Abwege, so auch im Niederschreiben von Me-moiren. Ich werbe kurz sein. Ich hatte durch meine dienenden Kleinen erfahren,

welche Gedanken der Reis-Effendi in einer Privatunter-redung mit herrn von Minciafy über das rufsische Ulti-matum geäußert. Ja, um redlich zu sein, ich hatte selbst großen Antheil an jener Bendung der Dinge, weil mir

badurch das sogenannte Gleichgewicht etwas auf die Spitze gerückt zu werden schien, und mehr Leben in das schlummernde Europa kommen konnte, das den Revolutionen und andern lustigen Artikeln nur träumt und im Schlase spricht. Ich hatte diese Nachricht früher vernommen, als sie selbst nur nach Petersburg kommen konnte, und in meiner Hand lag es, die Kapiere steigen oder sallen zu machen. Der Bater der schönen Redecca hatte in den letzten Tagen auf meinen Kath und seine eigene Einsicht hin seine Kapiere so umgesetzt, daß er deim geringsten Steizgen der — auf großen Gewinn zählen konnte. Große Spannung herrschte in dem Hanse des Herrn Sindenstraße. Der Alte versicherte, seine Gedannung herrschte in dem Laufe des Herrn Sindenstraße. Der Alte versicherte, seine Gedeine erzittern, so ost er ausetze, einen wichtigen Briezu schreiben. Die Tante, "das neidssche um dädzend im Hans umher. Die Kalle war die unthigste von Allen. Iwar war auch sie in einiger Bewegung, denn sie las nicht mehr, weder in Clauren noch in verschiedenen Almanachs, sogar das Modejournal wollte sie nicht ansehen, sie spielte auch nicht mehr auf der Hande, aber doch trug sie das Köpschen noch so hoch wie zuvor, und ermuthigte durch manche Kete die zagenden Bundeskruppen.

Der Seufzer war gänzlich vom Berstand gekommen. Bald war er tiessfinnig und zweiselte au seinem Glück, besonders in der Nähe der schönen Jüdin, wenn er sich die Hoch was deresteinen iberschwengliche Gedanken kalle dache. Dann war er wieder ausgelassen fühlen kalle dachte. Dann war er wieder ausgelassen frau Baronesse von allere kabeln lassen wolle, und was dergleichen überschwengliche Gedanken mehr waren, der Kalle aber slüsserte er in Villionär zu werden gedenke, wie und wo er sich ein daus dauen wolle, und was dergleichen überschein machen, welcher Drt noch auf der Landfarte auszumitteln wäre.

Endlich, es war am dritten Kranksurter Pfingsseire-

ber Landfarte auszumitteln ware.

Endlich, es war am britten Frankfurter Pfingsiseier-tag, und die Mädchen und Frauen spazierten schon schaaren-weise hinaus an den Main, um sich übersetzen zu lassen nach dem Wäldchen, und die Männer riesen ihnen nach,

nur einstweisen Alles zuzurüften baselbst, weil sie nur noch auf die Börse gingen und bald nachkämen, indem beute nichts Vedentendes vorkomme, und auch die alte Baubo, die schnöbe Gere, zog hinaus, doch dies Mal nicht auf dem Mutterschwein, sondern in einem eleganten Wagen. Gie hatte ihre foonen Stieftochter bei fich und nidte mir freundlich zu, als wollte fie fagen: "Dich kenne ich wohl, Satan, obgleich Du jett in schwarzem Frad und feibenen Striimpfen einherzuwandeln beliebft und meiner Elife, tem allerliebsten Rind, practifde Guitarreffunden gibft, Dich tenne ich wohl; fomm aber nur hinaus in's Balbegen, ba fpreden wir wol wieder ein Wort zusammen." Da fuhr fie bin, bie gute Alte, eine ber erften Balaftbamen meiner Grofmutter, und febr angefebn in Frankfurt und auf bem Broden in ber Balpurgisnacht; ta suhr sie bin und viele tausend und wieder tausend fromme Franksurter Seelen ihr nach, die alle das Gebot in seinem Gerzen trugen: "Du sollst den Feiertag heiligen,

und an Pfingsten auch ben britten und vierten."

Belt war es Zeit zu operiren. Den Tag zubor hatte man fich allgemein mit bem Gerlicht getragen, bag bie Pforte das Ultimatum nicht annehmen werde, und man erwartete von bente nichts Befonderes. Da jagte um eilf Uhr ein Convier burch bas Thor, gang mit Schweiß und Stafen bededt, er sprengte, gräulich auf dem Bosthorn blasend, burch die Straße, Neillion genannt, und in eisnem Umweg durch's neue Judenquartier, die Leute riffen bie Fenfter auf und fubren mit ben Ropfen beraus, um gu ichauen nach bem ichrecklichen Trompeten= und Strafen= farm. "Bo fammt er bar? Wo will er bun?" riefen fie. "In weißen Schwanen," fdrie er, "ich habe ben Weg verfehlt, wo geht's in weißen Schwanen?" "Der herr is mol a Corrier?" "Freilich, nur schnell," rief er, und gog einen Brief mit großem Sigill aus ber Tafde, "bas tommt von Wien, und ift an den herrn Zwerner aus Deffau im weißen Schwanen." "Da an ber Ede geht's rechts, bann bie Strafe links, bann kömmt er auf bie Zeile, ba reitet er bis an die Hauptwache, und von bort ift's nimmer weit." Go ricfen fie, ichauten ihm nach, wie er mit ber

Beitsche knallend davon jagte und besprachen fich dann über die Straffe hiniber, mas wol die Depeste aus Wien enthalten möchte. Der Courier war aber niemand anders als einer meiner dienstbaren Geiser in die Unisorm eines hessischen Positions gekeidet.

## 6

Der Reie-Effendi und der Teufel in der Borfenhalle.

Im Briefe fland mit durren Worten, daß ber Reis-Effendi dem Herrn von Minicialy die vertrauliche, jedoch halb officielle Mittheilung gemacht habe, daß die Pforte das Ultimatum, so weit es Rußland betreffe, annehmen werde,

verbe.

Der Seufzer bekam nun die nötdige Justruction, was er zu thun hatte. Er suhr mit dem Brief jogleich zu Kapa Simon und mit diesem zu Hern von R...., dem Bapst der Börse, dem sichtbaren Oberhaupt der unssichtbaren papierenen Kirche. Dieser prüfte die Tepesche genan. Er selbs batte schon zu oft ähnliche Mittel aussewendet, Pariser Couriere aus Mainz, und Wiener ausstlichassenden genmen lassen, als daß er so leicht konnte hintergangen werden. Er ließ daher ein Licht bringen und prüfte zueist Geruch und Flüssigkeit des Siegellacks. "Gott's Wunder!" sirrach er bedächtlich riechend, "Gott's Wunder! Sieres kaisersselackt, wie es nur in Wien selbst zubereitet wird, und was Eingeweiste zu solchen Depeschen zu verwenden psiegen." Dann betrachtete er genau das Couvert des Briefes und sand darauf die gedruckten Zeichen sehrte. Er verzsich sodann diese Zeichen mit der Lisse der Positzeichen, die er zur Hand hatte, und sie waren richtig.

Hatte er givor ben herrn Zwerner, Hanbelsmann aus Deffau, als ein kleines Paarmalhunderttausendguldensmänneben jo obenhin behandelt, wie der Löwe das Hündeden, jo wuchs jest seine Achtung mit unglaublicher Schneike. Er hötte zwar am liebsten selbst den Courier bekommen, sammt der inhalischweren Depesche, das, da dies nicht mehr zu Undern war, machte er gute Miene zum bösen

Spiel, bankte, bag man ihn sogleich von ber wichtigen Nachricht avertirt habe und berechnete babei, welche Summe bem Dessauer biese Nachricht gekostet haben könnte, indem er annahm, dieser Kansmann milfie die Preise, die er in Wien für solche Winke bezahlte, überboten haben. Es war Börsengatt, er selbst fuhr mit auf die Körsenballe.

Borfenhalle! unter diefem Namen stellt fich wol ber Frembe, ber biese Sinrichtung noch nie gesehen, ein weitsäufiges Gebäube vor, wie es ber Stadt Franksurt würdig wäre, mit weiten Sälen, Seitengängen, schönen Portalen und bergleichen. Wie mundert er fich aber und lächelt, wenn er in biefe Borfenhalle tritt! Dan ftelle fich einen ziemlich kleinen, gepflafterten Sof, von unaufehnliden Gebänden eingeschloffen, vor, wo man mit Bequemlichkeit Pferbe ftriecheln, Wagen reinigen, maschen, Buhner und Ganfe füttern, und bergleichen folibe hansliche San= tirungen verrichten könnte. Statt bes ehrwürdigen Trut= hahns, flatt ber geschwätigen hühner und Ganse, flatt bes Stallfnechts mit bem Befen in ber Fauft, fatt ber Rüchendame, Die hier ihren Salat majcht - fieht man hier zwischen zwölf und ein Uhr Mittags ein buntes Bebrange. Männer mit bunkelgefarbten, marfirten Gefichtern, mit schwarzen Barten und lauernden Augen, mit führt gebogenen Nasen und breiten Mäulern, mit schmutzigen hemden und unsauberer Kleidung ichleichen mit gebogenen, fclotternben Anien und fpitzigen Ellenbogen, ben but in ben Naden zurückgebriick, umber und fragen einander: "Ru, wie steben sie heute?" Du mandelst stannend durch bieses Gewilhl und fühlst einen kleinen unbehaglichen Schauer, wenn Dich eine ber unsauberen Gestalten im Bornbergeben anftreift. Du begreifft zwar, bag Du Dich unter ben Kintern Ifraels befindeft, aber zu welchem Zwed treiben fie fich bier unter freiem Simmel in einem Dilhnerhof umber? Endlich wirst Du eine Tafel, etwa wie ein Wirthshausschild anzusehen, gewahr. Draufsteht mit goldenen Buchstaben deutlich zu lesen: — Bör= fenhalle. Alfo in ber Borfenhalle ber freien Stadt Frankfurt befindest Du Dich. Du hörst beute ein sonderbares Gemunkel und Gefluster. Die Leute gehen staunend um=

her, mehr mit Bliden als mit Worten fragend: "Ae Cor= rier aus Wien?" "Gott's Wunder!" "Ber hat'n ge-friecht?" "Ae Fremder, ber Zwerner von Deffau." "Bie? kaner von unsere Lait? Nicht ber Nothschild, ber grange Baron, nicht ber Bethmann? Auch nicht ber Metgler?

"Was hat'r gebracht, ber Corrier! Abraham, wie

fteben fe?"

"Wie werten se stehen! Wer kann's wiffen, so lange ber Zwerner aus Deffan nicht ift auf ber Borfenhalle!"

"Levi! hat er's Oltemat'm angenommen, ber Rei8= Effendi? hat er ober hat er nicht? Wie werben fe

fteben ?"

"Ich hab's genug, 's is a Bertel auf Eins, und noch will Reiner vertaufen, aus Schrede vor bie Corrier. War' nur ber Zwerner aus Deffan ba! Auch ber Rothichilb bleibt fo lang aus und ber Simon von bie neue Straffe. Wirft feben, 's wird geben a granfe Operation! Der herr wird verstodt haben bes herz bes Effendi, af er hat nicht angenomme bas Oltematum bon bem Mo8fevietr?"

"Bethmänniche Obligationen, will man nicht taufen,

find gefallen um Bertelpurgent!"

"Wie fteht's mit die Metalliques? Wie verkauft fie ber Metter? Wie stehen fe, Abraham? Thu mer be Gefallen und fag, die Metalliques, wie fiehen fe?"
"Uh ich ber fag, ich weiß nicht, wo mer ftebt ber Ropf,

weiß heut Keiner, wer if Roch oder Reller? Uf ich nicht

kann riechen, wie fe stehen, die Metalliques!"

Plötslich entsteht ein Geräusch, ein Gedränge nach ber Thire gu. Gin Bagen ift vorgefahren, bie Leute fteben auf die Zehen, machen lange Salfe, um bie Mienen ber Kommenden zu fehen. Drei Männer arbeiten sich burch bie Menge und ftellen fich ernft und gravitätisch an ihren Blatz zur Seite, wie es wohllöblicher Weise auf anberen. Börsen der Brauch ist, wo nur die Mäffer umherlau-fen und sich drängen. Es war der große Baron, der an ber Seite ftanb, ju feiner Rechten bas Geftirn bes Tages, ber Kanfmann 3merner aus Deffau, jett nicht mehr Geuf=

ger zu nennen, benn fein Berg ichien zu jubiliren und allerlei verliebte Streiche ausführen gu wollen, mahrend er boch bie Ginne bedachtlich und gefett beifammen behalten mußte, um fich nicht zu verrechnen. Bur Linken ftand ber Jute Gimon, angethan mit feinem Sabbather Mock und einer schneeweißen Halsbinde, mit seierlicher, hochzeitlicher Miene, so daß sein Volk gleich sah, es müsse was ganz Außerordentliches sich zugetragen haben.

Jetzt nahten die Käuser und Berkäuser und fragten nach den Preisen. Sie wurden bleich, sie saufen in die Rnie und ichlichen gitternd umber. Gie lamentirten fcred= lich mit ben Urmen, fie fteckten bie Finger in ben Mund, ind mit ven Leinen, pie piecken die Finger in ten Winne, fie fluchten Hebräisch und Sprijch auf den Christen, der sich einen Conrier kommen lassen, auf den Bater, der den Courier gezengt, auf daß Pserd, welches das Pserd des Couriers zur Welt gedracht, auf seinen Kopf, auf seine vier Füse, knuz auf Alles, selbst auf Sonne, Mond und Sterne, und auf Franksurt und die Börsenhalle. Icht Sertie, into auf Ftautilut und die Sorjengane. Sog-merkte man, warum der schlane Simon seine Papiere in den letzten Tagen umgesett habe; jetzt konnte man sich den Tiessum des Kausmanns aus Dessau erklären —! "Das Ultimatum ist angenommen," scholl es durch den Hos, "der Reis-Effend hat zugesagt," hallte es durch die Ecken; und obzleich die drei wichtigen Männer nur entscrut auf ihren Brief anspielten, nur einige nähere Umfrände angaben, nichts Bestimmtes aussprachen, so stiegen doch bie österreichischen, die Rothschlichschen und wenige andere Paptere, von welchen durch Zwerners und des alten Simons Sorge gerade nicht fehr viele auf dem Blatz waren, in Zeit von einer halben Stunde um vier und einen halben Procent. Mehrere Säuser, die sich nicht vorgesehen hatten, fingen an zu wanken, eins lag schon halb und halb, und hatte es nur seiner nahen Seitenverwandtschaft mit bem regierenden (Börsen-) Hause zu verdanken, daß ihm noch einige Stützen untergeschoben wurden. Als man um ein Uhr auseinander ging, lantete ber

Courszettel ber Frankfurter Borfenhalle:

Metalliques 873/8. Bethmännische 751/2. Rothschildige Loose 132. Prensische Staatsschuldscheine 84. In den übrigen war nichts geändert worden.

7.

## Die Berlobung.

Dieses kleine Börsengemetel entschied über das Schicksal des Seußers aus Dessau. In den zwei nächsten Tagen wirkte er durch die große Menge Metalliques, die er in Hünder hatte, mächtig auf den Gang der Geschäfte, und als einige Tage nachter derr von Kothschild Privatmittheilungen aus Wien erhielt, wodurch seine Nachrichten vollkommen bestätigt wurden, da drängte sich Alles um den bosspungsvollen, speculativen Jüngling, um den genialen Kopf, der auf unglaubliche Weise die Umstände habe berechnen können.

Seine Zurückgezogenheit zuvor galt nun für tiefes Studium der Politik, seine Schüchternheit, sein geckenhaftes Stöhnen und Seufzen für Tiessinn, und jedes Haus hätte ihm freudig eine Tochter gegeben, um nit diesem sublimen Kopf sich näher zu verdinden. Da abet die Pollygamie in Krantsurt derzeit noch nicht förmlich sanctionirt ist, und das Herz des Dessauers an Rebecca hing, so schlig er mit großer Tapserkeit alle Stürme ab, die aus den Berschanzungen in der Zeile, aus den Transchen der Million, selbst aus den Salons der neuen Mainzerstraße mit glüßenden Liebseblicken und Stückseufzaern auf ihn gemacht wurden.

Der alte herr Simon, konnte sich auch ber Dessauer in hinsicht auf Gelb und Glücksgüter ihm nicht gleichssellen, rechnete es sich bennoch zur besondern Ehre, einen so erleuchteten Schwiegerschn zu bekommen. Ja, er sah es als eine glückiche Speculation an, ihn durch Nebecca gesangen zu haben. Er sah ihn als eine prophetische Speculationsmaschine an, die ihn in kurzer Zeit zum reichsten Mann Europa's machen mußte; denn, wenn er immer mit seinem Schwiegersohn zugleich kaufte ober ver-

taufte, glaubte er nie fehlen zu tonnen.

Fraulein Rebecca ging ohne vieles Stränben in bie

Bedingungen ein, die ihr der Zärtliche auferlegte, da er eine gewisse Abneigung verspürte, ein Jude zu werden, so hielt er es für nothwendig, daß sie sich tausen lasse. Sie nahm schon solgenden Tages insgedeim Unterricht bei dem Herricht bei dem Herricht der den der Etale und gab dasür auf einige Zeit ihre Clavierstunden auf, wobei, wie sie dehautete, noch etwas Erkleckliches prositirt würde, da sie dem Claviermeister einen Thaler sür die Stunde hatte bezahlen müssen. Sie selbst legte dasür dem Dessauer die Bedingung auf, daß er sich für einige hundert Gulden in den Adelskand erheben lassen und in dem jöttlichen Kranfort leden müsse.

Er ging es freudig ein und überließ mir dieses diplomatische Geschäft. Um nun auch von mir zu reden, so traf pünktlich ein, was ich vorausgesehen hatte. Der Seufzer beschwichtigte sür's Erste sein Gewissen, das ihm Allerlei vorwersen mochte, z. B. daß das ganze Geschäft unehrlich und nicht ohne Hise des Teufels habe zu Stande kommen können. Sobald er mit dieser Beschwichtigung sertig war, war auch seine Dankbarkeit verschwunden. Beil ihn Alles als den sublimsten Kopf, den scharfsinnigsten Denker pieß, glandte er ohne Zaubern selbst daran, wurde ausgeblasen, sah mich über die Achsel an und erinnerte sich meiner sehr gütig als eines Menschen, mit welchem er im weißen Schwanen einige Mal zu Mittag aebeist babe.

Was mich übrigens am meisten freute, war, daß er die Strase seines Undankes in sich und seinen Berhältnissen trug. Es war vorauszusehen, daß seine prophetische Krast, sein speculativer Geist sich nicht lange halten
konnten. Misgalückten nur erst einige Speculationen, die er, auf sein blindes Glück und seinen noch blindern Berstand trauend, unternahm, verlor er erst einmal Fünsigoder Hunderttausend, und zog seinen Schwiegerpapa in
gleiche Berlusse, so sing die Hölle für ihn schon aus Erden an.

Rebecchen, das liebe Kind, sah auch nicht aus, als wollte sie mit dem neuen Glauben auch einen neuen Mensichen anziehen. War sie erst gnädige Frau von Zwerner, so war zu erwarten, daß die Liebesintriguen sich häusen werden; junge wohlriechende Diplomaten, alte Sünder wie

Graf Rebs, fremde Majors mit glänzenden Uniformen waren dann willsommen in ihrer Loge und zu Hause, und der Dessauer hatte das Vergnügen, zuzuschauen. Und wie wird dieser sanste Gegel, Nedecca, sich gestalten zur Furie, wenn die speculative Kraft ihres Seheberen nachläst und damit zugleich sein Vermögen, wenn man das glänzende Hotel in der Zeile, die Loge im ersten Rang, die Capithage und die hungernden Liebsader sammt der köslichen Tasel aufgeden, wenn man nach Dessau ziehen muß in den alten Laden des Hausenselbsader sammt der köslichen Tasel aufgeden, wenn man nach Dessau ziehen muß in den alten Laden des Hausenselbsader sammt der köslichen Kaufmannsstrau wird, wenn man den Femahl statt mit Papieren, wie es nobel ist und groß, mit Ellenwaaren und Bändern, ganz klein und unnobel handeln sieht! Belche Verspective!

Doch am vierten Pfingstseiertag 1826 dachte man noch nicht an Derzleichen im Hause des Herrn Simon in der neuen Judenstraße. Da war ein sin- und Herrennen, ein Laufen, ein Kochen und Basen; es wurde ungemein viel Gänseschmalz verbraucht, um koscheres Backwerf zu versertigen; ein Hammel wurde geschächtet um kösstliche Ragouts zu bereiten.

Ragouts zu bereiten.

dugonts zu beteiten. Der geneigte Leser erräth wol, was vorging in dem gesegneten Hause. Nämlich nichts Geringeres als die Ver-lobung des trefslichen Paares. Die halbe Stadt war geladen und kam. Hatte denn der alte Simon nicht treffsliche alte Weine? Speiste man bei ihm, das Gänfesett abgerechnet, nicht trefslich? Hatte er nicht die schönsten illdischen und christlichen Fräulein zusammen gebeten, um die Gesellschaft zu unterhalten durch geistreiche Spiele und herrlichen Gefang?

herrlichen Gelang?
Auch Graf Rebs, das treffliche Kaninchen, war gelaben, und nur Das brachte ihn einigermaßen in Berlegenseit, daß nicht weniger als zwanzig Frauen und Fräulein zugegen waren, mit denen er schon in zärtlichen Verhältzussen gestanden hatte. Er half sich durch ausdrucksvolle Liebesblicke, die er allenthalben umber warf, wie auch durch die eigene Behendigkeit seiner Beinchen, auf welchen er ilberall umher hüpste und jeder Dame zuslässerte, sie

allein sei es eigentlich, die sein zartes herz gesesselt. Die übergroße Anstrengung, Zwanzig auf ein Mal zu lieben, da er es sonst nur auf Fünf gebracht hatte, richtete ihn aber bergestalt zu Grunde, daß er endlich elendiglich zusammenssant und in einem Wagen nach hause gebracht werden

mußte. Die Sesellschaft unterhielt sich ganz angenehm und bewies sich nach herrn Simons Begriffen sehr gesittet und anftändig, denn als er am Abend, nachdem Alle sich entsernt hatten, mit seiner Tochter Rebecca, das Silber ordnete und zählte; riesen sie einmütsig und vergnügt: "Gott's Wunder! Sott's Bunder! Bas war das sii noble Gesellschaft, sür gesittete Leute! Es sehlt auch nicht ein Kaffeelösselchen, kein Dessertmessen ober Zuckerklämmerchen ist und abhanden gekommen! Gott's Wunder!"

# Der Festtag im Fegefener.

Am horizont in diesem Jahr 3ft es geblieben, wie es war. Dt. Claudius.

## (Fortsetung.)

1

Der junge Garnmacher fahrt fort, seine Geschichte zu erzählen.

Das Manuscript, aus welchem wir diese infernalischen Memoiren dechiffriren und ausziehen, sährt bei jener Stelle, die wir im ersten Theile nothgebrungen abbrachen, fort, die Geschichte des zungen deutschen Schneiber-Barons zu geben. Er ist aus seiner Baterstadt Oresben entslohen, er will in die weite Welt, sitt's Erste aber nach Verlin gehen, und erzählt, was ihm unterwegs begegnete.

"Meine Herren," suhr der eble junge Mann sort, "als ich mich umsah, stand ein Mann hinter mir, gekleibet wie ein ehrlicher, rechtlicher Bürger; er fragte mich, wohin meine Reise gehe, und behauptete, sein Weg sei beinahe ganz der meinige, ich solle mit ihm reisen. Ich verstand so viel von der Welt, daß ich einsah, es sei weniger aufsfallend, wenn man einen halberwachsenen Jungen mit einem altern Mann gehen sieht, als allein. Der Mann entlocke mir bald die Ursache meiner Reise, meine Schickfale, meine Doffnungen. Er schien sich fehr zu verwuns-bern, als ich ihm von meinem Onkel, bem herrn von Garnmacher in ber Dorotheenstraße in Berlin, erzählte. "Euer Onkel ist ja schon seit zwei Monaten tobt!" er-widerte er. "O du armer Junge, seit zwei Monaten tobt; es war ein braver Mann, und ich wohnte nicht weit bon ihm und fannte ihn gut. Jest nagen ibn bie Würmer!"

"Sie können sich leicht meinen Schrecken über biese Trauerpost benken, ich weinte lange und hielt mich für unglicklicher als alle Helben; nach und nach aber wuste mich mein Begleiter zu trösten: ""Erinnerst du bich gar nicht, mich gesehen zu haben?" fragte er; ich sah ihn an, besann nich, verneinte. ""Ei, man hat mich boch in Dresden so viel gesehen,"" subr er fort; ""alle Alten und besonders die Jugend strömte zu mir und meinem jungen-Griechen.""

zungen Griechen. "Jetzt siel mir mit einem Mal bei, daß ich ihn schon gesehen hatte. Bor wenigen Wochen war nach Dresden ein Mann mit einem jungen unglücklichen Griechen gestommen; er wohnte in einem Gasthos und ließ den jungen Athener sür Geld sehen, das Geld war zur Ershaltung des Griechen und der Leberschuß für einen Griechenverein bestimmt. Alles strömte hin, auch mir gab der Kater ein von Grachen um den unglücklichen Grober Bater ein paar Grofden, um ben unglücklichen Knaben bitet ein patr Stocken, am ten ingiauringen anderen fehen zu können. Ich bezeigte bem Manne meine Ber-wunderung, daß er nicht mehr mit dem Griechen reise. "Er ist mir entlausen, der Schlingel, und hat mir die Gälste meiner Kasse und meinen besten Rock gestohlen;

er mußte wohl, daß ich ihm nicht nachseten konnte; aber wie ware es, mein Sohnden, wenn bu mein Grieche mur-beft?" Ich staunte, ich hielt es nicht für möglich; aber er geftand mir, tag ber Undere ein ehrlicher Minchuer gewesen fei, den er abgerichtet und coffilmirt habe, weil

nun einmal die Leute die griechische Sucht hätten."
"Bie?" unterbrach ihn der Engländer, "selbst in Deutschland nahm man Antheil an den Schickfalen dieses Bolkes? Und boch ist es eigentlich ein deutscher Minister, der es mit der Pforte hält und die Griechen untergeben läßt."

"Bie es nun so geht in meinem lieben Baterland," antwortete Baron von Garumader, des Schneiders Sohn, "was einmal in einem anderen Lande Mode geworden, muß auch zu uns kommen. Das weiß man gar nicht anders. Wie nun vor Kurzem die Parganioten ausge-trieben wurden und bald nachher die griechische Nation ihr trieben wurden und bald nachher die griechische Nation ihr Jod abschüttelte, da sanden wir dies erstaunlich slibsch, schrieben auf der Stelle viele dies Bücher darüber und stifteten Hilfsvereine mit sparsamen Kassen. Sogar Philehellenen gab es bei uns, und man sah diese Leute mit großen Bärten, einen Säbel an der Seite, Pistolen im Gürtel, ranchend durch Deutschland ziehen. Wenn man sie fragte: Wohin? so autworteten sie: ""In den beiligen Krieg, nach Hellas gegen die Osmanen!" Bat sich nun etwa eine Frau oder ein Mann, der in der alten Geographie nicht sehr ersahren, eine nähere Erklärung aus, der erkurt man daß es und Griechenland gegen die Fike graphe uich jegt erzayren, eine nagere Ernarung aus, so ersuhr man, daß es nach Griechenland gegen die Türsen gebe. Da kreuzigten sich die Leute, wünschten dem Philhellenen einen guten Morgen und klüsterten, wenn er mit dröhnenden Schritten einen Fußpfad nach Hellas einschlug: ""Der muß wenig taugen, daß er im Reich keine Anstellung bekommt und dis nach Griechenland laufen

"Ift's möglich?" rief ber Marquis. "So theilnahm= los sprachen die Deutschen von diesen Männern?"

, Gewiß; es ging Mander bin mit dem schönen Gefühl, einer unterdrückten Sache beizustehen; Mancher, um
sich Kriegsruhm zu erfämpfen, der nun einmal auf den Billards in den Garnisonen nicht zu erlangen ist; aber Alle bardierte man über einen Löffel, wie mein Bater zu sagen psiegte, und schalt sie Landläuser."
"Mylord," sagte der Franzose, "es sind doch dumme

Leute, Diefe Deutschen!"

"D ja," entgegnete Sener mit großer Rube, indem er fein Rumglas gegen das Licht bielt; "zuweilen; aber bennoch sind die Franzosen unerträglicher, weil sie allen Big allein haben wollen."

Der Marquis lachte und schwieg. Der Baron aber suhr fort: "Auf diese Sitte der Deutschen hatte jener Mann seinen Plan gebaut, und noch oft muß ich mich wundern, wie richtig sein Cascul war. Die Deutschen, dachte er, kommen nicht dazu, Etwas für einen weit außsehnden Plan, für ein fernes Land und derzleichen zu thun; entweder sagen sie: ""Es war ja vorher auch so, lasset der Sache ihren Lauf, wer wird da etwas Neues machen wollen?"" oder sie sagen: ""Gut, wir wollen erst einmal sehen, wie die Sache geht, vielleicht läßt sich hernach Etwas thun."" Fällt aber Etwas in ihrer Nähe vor, können sie selbst etwas Seltenes mit eigenen Augen sehen, so lassen sie es sich ""Etwas kosten.""

"Man war dem Griechen früher oft in mancher kleinen Stadt sehr dankbar, daß er doch wieder eine Materie zum Sprechen herbeigeführt habe, eine Seltenheit, welche die Beiber beim Kaffee, die Männer beim Bier tractiren konnten."

"Was für Aussichten blieben mir übrig? Mein Onkel war tobt, ich hatte Nichts gelernt; so schlug ich ein, Griecke zu werben. Zeht fing ein Unterricht an, bei welchem wir bald so vertraut mit einander wurden, daß mir mein Führer sogar Schläge beibrachte. Er lehrte mich alle Gegentin bieser Sprache ein, und nachdem ich hinlänglich insstruirt war, schwärzte er mir Haar und Augenbrauen mit einer Salbe, färbte mein Gesicht gelblich, und — ich war ein Grieche. Mein Costüm, besonders das für vornehme Kräsentationen war sehr glänzend, Manches sogar von Seide. So zogen wir im Lande umher und gewannen viel Gelb."

"Aber mein Gott," unterbrach ihn ber Frangose, "sagen Sie boch, in Deutschland foll es so viele gelehrte Männer geben, die sogar griechisch schreiben. Diese muffen boch

auch sprechen können; wie haben Sie fich vor biesen burch-

bringen fonnen?"

bergeftalt außer Faffung, baß fie es nie wieber magten.

griechisch zu sprechen."

"So zogen wir längere Zeit umher, bis endlich in Carlsbad die ganze Komödie auf einmal aufhörte. Wir famen borthin zur Zeit der Saison und hatten viele Be-juche. Unter Andern fiel mir besonders ein herr mit ei-nem Band im Knopsloch auf, der mir große Aehnlichkeit nem Band im Knopfloch auf, der mir große Aehnlickeit mit meinem Bater zu haben schien. Er besuchte uns einige Mal, und endlich, denken Sie sich mein Erstaunen, höre ich, wie man ihn Herrn von Garnmacher titulirt. Ihritzt zu ihm hin, iragte ihn mit zärklichen Worten, ob er mein verehrter Herr Ontel sei, und entbeckte ihm auf der Stelle, wie ich eigentlich nicht auf classischem Boden in Athen, sondern als königlich sächsisches Landeskind in Dresden gedoren sei. Es war eine rührende Erkennungssenen. Das Staunen des Publikums, als der Grieche auf einmal gutes Deutsch sprach, die Verlegenheit meines Obeims, der mit vornehmer Gesellschaft zugegen war, und nicht gerne an meinen Bater, den Marchand tailleur, erinnert sein wollte, die Buth meines Führers, alles Dies kam mir trog meiner tiesen Rührung höchst sonisch bor."

"Der Führer wurde verhaftet, mein Onkel nahm sich meiner an, ließ mir Aleiber machen und führte mich nach Berlin. Und bort begann für mich eine neue Kataftrophe."

## Der Baron wird ein Recenfent.

"Mein Onkel war ein nicht fehr berühmter Schriftfteller, aber ein berüchtigter, anonymer Kritifer. Er arbeitete an gehn Journalen, und id wurde anfänglich bazu berwendet, feine Sahnenfuße ins Reine gu fcreiben. Schon hier lernte ich nach und nach in meines Ontels Geift benten, faßte bie gewöhnlichen Wendungen und Ausbrücke auf und bilbete mich fo jum Recenfenten. Balb fam ich weiter; ber herrliche Mann brachte mir bie verschiedenen Rlaffen und Formen ber Kritit bei, über welche ich übrigens hinweggeben tann, ba fie einen Fremben nicht intereffiren."

"Rein, nein!" rief ber Lord. "Sch habe icon öfters von biefer tritischen Buth Ihrer Landsleute gehört. Zwar haben auch wir, 3. B. in Sbinburgh und Loubon einige Anstalten bieser Art, aber sie werben, höre ich, in einem ganz anderen Geiste besorgt als die Ihrigen."

"Allerbings find biefe Blatter in meinem Baterlanbe eine fonberbare, aber eigenthumliche Erscheinung. Bie in unferer ganzen Literatur immer noch etwas Engbruftiges, Gingezwängtes zu verspüren ift, wie nicht Das, mas leicht und gefällig, sonbern was mit einem recht schwerfälligen gelehrten Unftrich geschrieben ift, für einzig gut und foon gilt, fo haben wir auch eigene Unfichten über Beurtheilung ber Literatur. Es trant fich nämlich nicht leicht ein Mann ober eine Dame in ber Gefellichaft ein Urtheil über ein neues Buch zu, bas fich nicht an ein öffentlich ausge= sprochenes anlehnen konnte; man glaubt barin zu viel gu magen. Daber gibt es viele öffentliche Stimmen, bie um Gelb und gute Worte ein tritisches Golo bortragen, in welches bann bas Tutti ober ber Chorus bes Bublitums einfällt."

"Aber wie mögen Sie über biese Institute spotten, mein Berr Baron?" unterbrach ihn ber Lord. "Ich finde Das recht hufd. Man braucht felbft fein Buch als biefe öffentlichen Blatter gu lefen, und fann bann bennoch in ber

Befellicaft mitftimmen."

"Sie hatten Recht, wenn ber Geift biefer Inftitute

anbers mare. So aber ergreift Der, welcher sich nach biesen Blättern richtet, unbewust irgend eine Partei, und kann, ohne daß er sich bessen versieht, in der Gesellichaft für einen Goethianer, Millnerianer, Bossiben oder Erenzerianer, Schellingianer ober Hegelianer, kurz für einen Yaner gelten. Denn bas eine Blatt gehört dieser Partei an, und haut und flicht mehr ober minber auf jebe an= bere, ein anderes gehört diefem ober jenem großen Buch= handler. Da muffen nun fur's Erfte alle feine Berlags= puntiet. Da ninsen fint sur serne aus seine Verlags-artifel gehörig gelobt, dann die seiner Feinde grimmig angefallen werden; oft muß man auch ganz diplomatisch zu Berke gehen, es mit Keinem ganz verderben, auf bei-den Achseln (Dichter-) Wasser tragen, und indem man Einem freundlich ein Compliment macht, hinterrücks heimlich ihm ein Bein unterschlagen."

"Aber schämen fich benn Ihre Gelehrten nicht, auf biefe Art bie Kritit und Literatur zu handhaben?" fragte ber Marquis. "Ich muß gesiehen, in Frankreich würde man ein folches Wefen verachten."

"Ihre politischen Blätter, mein Herr, machen es nicht beffer. Uebrigens sind es nicht gerade die Gelehrten, die biejes Handwert treiben. Die eigentlichen Gelehrten mer= ben nur zu Kernschiffen und langsamen, gründlichen Operationen verwandt, und mit vier Groschen bezahlt. Leichter, behender sind die Halbgelehrten, die eigentlichen Boltigeurs der Literatur. Sie plänkeln mit dem Feind, ohne ihn gründlich und mit Nachdruck anzugreisen; sie richten Schaben in seiner Linie an, sie umschwarmen ihn, fie suchen ihn aus seiner Position zu soden. Auch dursen sie sich gerade nicht schämen, denn sie recensiren ano-nom, und nur einer unterschreibt seine kritischen Bluturtheile mit so kaltem Blute, als wollte er seinen Bruder freundlich zu Gevatter bitten."

"Das muß ja ein eigentlicher Matador fein!" rief

der Lord läckelnd.

"Ein Matador in jedem Sinne bes Worts. Auf spanisch — ein Tobischläger, benn er hat schon Manchen niedergebonnert; und wahrhaftig, er ist der höchste Trumps, dieser Matador, und zählt für zehn, wenn er Pacat ultimo

macht. Und bei den literatischen Stiergesechten ist er Matador! Denn er, der Hauptkämpser, ist es, der dem armen gehetzten und gejagten Stier den Todesstoß gibt."
"Gestehen Sie, Sie übertreiben; — Sie haben gewiß einmal den unglücklichen Gedanken gehabt, Etwas zu schreiben, das recht tildtig vorgenommen wurde, und jeht

gurnen Gie ber Kritif?"

Der junge Deutsche erröthete: "Es ift mahr, ich habe. Etwas geschrieben, boch war es nur eine Novelle, und leiber nicht so bedeutend, daß es wäre recensirt worden; aber nein; ich selbst habe einige Zeit unter meines Onfels Protection den fritischen kleinen Krieg mitgemacht, und kenne diese Affairen genau. Run, mein Onkel brachte mir also die verschiedenen Formen und Klassen bei. Die nur ais die verschiedenen zormen und Klasen bet. Die erste war die sanftlobende Recension. Sie gab nur einige Auszige aus dem Werk, lobte es als brad und gelungen, und ermahnte auf der betretenen Bahn sortzusichreiten. In diese Klasse sielen junge Schriftseller, die dem Interesse des Blattes entsernter panden, die man aber sür sich gewinnen wollte. Hauptsächlich aber war diese Klasse sir junge, schriftsellerische Damen."

stupe für jange, sortineaerswer Samen. "Wie?" erwiderte der Lord. "Haben Sie deren so viele, daß man eine eigene Klasse sür sie macht?" "Man zählte, als ich noch auf der Oberwelt war, sechsundvierzig jüngere und ältere! Sie sehen, daß man für sie schon eine eigene Klasse machen kann, und zwar eine gelinde, weil diese Damen mehr Anbeter und Freunde eine geinive, weit viese Dainen mehr Anderer und Fremose haben, als ein junger Schriftfeller. Die zweite Klasseist vie die lobposaunende. Hier werden entweder die Verslagsartikel des Buchhändlers, der das Blatt bezahlt, oder die Parteimänner gelobt. Man preist ihre Namen, man ift gerührt, man ist glidclich, daß die Kation einen solchen Mann ausweisen kann. Die dritte Klasse ist dann die wann ausweisen tann. Die dettre stape ist dann die neutrale. Her werden die Feinde, mit benen man nicht in Streit gerathen mag, etwas tühl und diplo-matisch behandelt. Man spricht mehr über das Genus ihrer Schrift und über ihre Tendenz, als über sie selbst, und gibt sich Mühe, in recht vielen Worten Richts zu sagen, ungesähr wie in den Salons, wenn man über politische Berhältniffe spricht, und fich boch mit keinem

Wort verratben will."

"Die vierte Rlaffe ift bie lobhubelnbe. Man fuct entweder Einen, indem man ihn scheinbar und mit einem Anftrich von Gerechtigkeit ein wenig tabelt, ju 10ben, ober umgekehrt, man lobt ihn mit vielem Anffand und bringt ihm einige Stiche bei, die ihn entweder tief verwunden oder boch lächerlich machen. Die fünfte Klasse ift die grobe, ernfte; man nimmt eine vornehme Miene an, fest sich boch zu Rog und icaut hernieber auf bie Meinen Bemühungen und geringen Fortschritte bes Gegners. Man warnt sogar vor ihm und sucht etwas Berftecties in seinen Schriften zu finden, was zu gefährlich ift, als baß man öffentlich bavon fprechen möchte. Diefe Rlaffe macht ftillen, aber tiefen Gindrud auf's Bublitum. Es ift etwas Muftijches in diefer Art ber Kritik, mas die Menfchen mit Schen und Beben erfüllt. Die jechfte Rlaffe ift bie Tobtich lagertlaffe. Sie ift eine Art von Schlachtbank. benn hier werden die Opfer bes Zornes, der Rache nieder= gemetelt ohne Gnabe und Barmbergigfeit, fie ift eine Sage- und Stampfmuble, benn ber Muller ichuttelt bie Unglücklichen, die ihm überantwortet werben, hinein und gerfett, zerfägt, zermalmt fie."

"Aber wer trägt benn bie Schuld von biefem unfin-

nigen Bertilgungsspftem?" fragte Lasulot. "Nun, das Publikum selbst! Wie man früher an Turnieren und Thierheten Freude hatte, so amufirt man fich jett am fritischen Rriege; es freut bie Leute, wenn man die Schriftsteller mit eingelegten Langen auf= einander anrennen fieht, und - wenn die Rippen frachen, wenn einer finft, flaticht man bem Sieger Beifall gu. Ländlich, fittlich! "Gin Stier, ein Stier, ruft's bort und bier!"" In Spanien treibt man bas in ber Birflichfeit. in Deutschland metaphorisch, und wenn ein paar tiichtige Fleischerhunde einen alten Stier anfallen und fich gu Belben an ihm beißen, wenn ber Matabor von ber Galerie binab in ben Circus fpringt,

und gieht den Degen und fällt verwegen

gur Geite ben muthenden Ochsen an -

da freut sich das liebe Publikum, und von .... Bravo!"" schallt die Gegend wieder!"

"Das ist köflicht" rief ber Engländer, boch war man ungewiß, ob sein Beisall ber beutschen Kritit ober bem Rum gelte, ben er zu sich nahm. "Und ein folcher Klassen-kritikus wurden Sie, Master Garnmacher?"

fritisk murben Sie, Wapier Garumager?"
"Mein Onkel war, wie ich Ihnen sagte, für mehrere Journale verpachtet; wunderbar war es übrigens, welsches heterogene Interesse er dabei besolgen mußte. Er hatte es so weit gebracht, daß er an einem Bormittag ein Buch las, und sechs Recensionen darüber schrich, und oft trases sich, daß er alle sechs Klassen über einen Gegenstand erschöpfte. Er zündete dann zuerst dem Schlachtopfer ein kleines gesindes Lobseuer aus Zimmtholz au; dann warf er kritischen Weihrand dazu, daß es große Wolken gab, die dem Publikum die Sinne umnebelten und die Augen keinten. Dazu dömptke er diese niehlichen Open dömptke er diese niehlichen Diekerstaumen die dem Publifum die Sunne umnebelten und die Augen beizten. Dann dämpfte er diese niedlichen Opferstammen zu einer differen Glut, blies sie dann mit dem kalten Hand der vierten Klasse frischer an, warf in der fünften einen so großen Holzstoß zu, als die Sancta simplicitas in Constanz dem Hug, und sing dann zum sechsten an, den Ungläcklichen an dieser mächtigen Lohe des Jornes zu braten und zu rösten, die er ganz schwarz war."

"Wie konnte er aber nur mit gutem Bewiffen fechferlei jo berichiebene Meinungen über einen Gegenftand haben?

Das ist ja schändlich!"

"Wie man will. Ich erinnere Sie übrigens an die liberalen und an die ministeriellen Blätter Ihres Landes; wenn heute einer Ihrer Publicisten eine Ode an die Freiseit auf der Bosanne geblasen hat, und ihm morgen der Herr von . . . . einige Sous mehr bietet, so hält er eine Schimpfrede gegen die linke Seite, als hätte er von je in einem ministeriellen Borzimmer gelebt."

"Aber bann geht er förmlich über;" bemerkte ber Marquis; "aber Ihr Onkel, ber Schuft, hatte zu gleicher Zeit fechs Zungen und zwölf Augen, die Galfte mehr als ber Höllenhund."

"Die Deutschen baben es von jeher in allen mechani=

schen Klinsten und Handarbeiten weit gebracht," erwiderte mit großer Anhe der junge Mann, "so auch in der Kritik. Als mich nur mein Onkel so weit gebracht hatte, daß ich nicht nur ein Buch von derigig Bogen in zwei Stunden durchlesen, sondern auch den Inhalt einer un au segeschichten son welcher Partei sie war; so gebranchte er mich zur Kritik. "Ich will Dir," sagte er, "die erste, zweite, sünfte und sechste Klasse geben. Die Jugend, wie sie nun einmal beutzutag ist, kann nichts mit Maßthun. Sie lobt entweder über alle Grenzen, oder sie schindpt und tadelt underschämt. Solche Leute, besonders wenn sie ein recht scharzes Gebis haben, sind übrigens ost nicht mit Gold zu bezahlen. Man legt sie an die Kette, dis man sie beraucht, und betzt sie dann mit unglaublichem Erfolg, denn sie sind auf den Mann dresstrict, troh der besten Dogge. Zu den Kittelsssen, zu dem Reutralitätssisssen, zu dem verbeckten Tadel, zu dem rubigen, aber sicheren Dinterbalt gebört schwert der Rache. Alle Tage muste ich von früh acht dis ein Uhr recensiren. Der Intel schickte mit ein neues Buch, ich muste es schnell durchlesen und die Fauptstellen bezeichnen. Dann wurden Kritssen und die Fauptstellen bezeichnen. Dann wurden Kritssen und die Fauptstellen bezeichnen. Dann wurden Kritssen und die Fauptstellen bezeichnen. Dann wurden Kritisen von Mr. 1 und 2 entworsen, und dem Alten zugeschickt. Kun schreibe er selbst 3 und 4 und war dann noch ein Hauptgericht zu erequiren, so ließ er mir sagen: "Mein lieder Neffel unr immer Nr. 5 und 6 drausse schnen dann die fritischen Arbeiten verglichen, der Tustel shan die kritischen Arbeiten verglichen, der Anhe mah den Albeiten verglichen, der Anhe die vorder Kissung die zu der Kissung die kie in den der Ketter und den gebet der Kase, wie er zu sagen pflegte, Salz hinzu, um das Gebräu pikanter zu machen; dann packte ich Alles ein und verschieben Fournale."

"Good dam! Habe ich in meinem Leben Dergleichen gehört?" rief der Lord mit wahren Grauen. "Aber menn Sie alse Tage nur ein Buch recensirten, das macht j

im Jahr 365! Gibt es benn in Ihrem Baterland jährelich felbst nur ein Drittsbeil bieser Summe?"
"Ha! ba kennen Sie unsere gesegnete Literatur schlecht, wenn Sie dies fragen. So viele gibt es in einer Wesse, und wir haben jährlich zwei. Alle Jahre kann man achtand bit habet saftlag zwei. Ane Jahre tant man abt-zig Romane, zwanzig gute und vierzig schlechte Lust- und Trauerspiele, hundert schöne und miserable Erzählungen, Novellen, Historien, Phantasien 20., dreißig Almanache, fünfzig Bände lyrischer Gedichte, einige erhabene Helden-gedichte in Stanzen oder Gegametern, vierhundert Uebersetzungen, achtzig Kriegsbücher rechnen, und die Schul-, Lehr-, Katheder-, Projessions-, Consessionsbücher, die An-weisungen zum frommen Leben, zu Bereitung guten Chamweisungen zum frommen Leben, zu Bereitung guten Champagners aus Obst, zu Berlängerung der Gesundheit, die Betrachtungen über die Ewigkeit, und wie man auch ohne Arzt sterben könne u. s. w. sind nicht zu zählen; kurz, man kann in meinem Baterland annehmen, daß unter stünzig Menschen immer Einer Bücher schreibt; ist Einer einmal im Meßkatalog gestanden, so gibt er das Handwerk vor dem sechzigsten Jahr nicht auf. Sie können also leicht berechnen, meine Herren, wie viel bei uns gedruckt wird. Welcher Reichthum der der Literatur, welches weite Feld sille Vielisst!" für die Kritif!"

Der junge Deutsche hatte biese letzten Worte mit einer Shrjurcht, mit einer Andacht gesprochen, die sogar mir höchst komisch vorkam; der Lord und der Marquis aber brachen in lautes Lachen aus, und je verwunderter der junge Herr sie ansah, desto mehr schien ihr Lachreiz ge-

fteigert zu merben.

"Monsieur de Garnmacker! Nehmen Sie es nicht übel, daß ich mich von Ihrer Erzählung bis zum Lachen hinzreißen ließ," sagte der Marquis, "aber Ihre Nation, Ihre Lich," sagte der Manusactur kam mir unwillkürlich so komisch vor, daß ich mich nicht enthalten konnte, zu lachen. Ihr seib sublime Leutel Das muß man euch Laffen."

"Und ber herr bier hat Recht," bemerkte Mylord mit feinem Lächeln. "Alles schreibt in diesem göttlichen Lande, und was das Schönste ift, nicht Jeder über sein Fach,

fondern lieber über ein anderes. So suhr ich einmal auf meiner Grandtour in einem deutschen Ländchen. Der Weg war schlecht, die Pserde wo möglich noch schlechter. Ich ließ endlich durch meinen Reisebegleiter, der deutschen konnte, den Possillon fragen, was denn sein Herr, der Possillon der daß er uns so miserable Pferde dorspanne? Der Possillon antwortete: ""Bas das Possilnd das Stallwesen andelangt, so denkt mein Herr nichts." Wir waren verwundert über diese Antwort, und mein Begleiter, dem das Gelpräch Spaß machte, fragte, was sein Herr denn Anderes zu denken habe? "Erschreibt!" war die kurze Antwort des Kerls. Wie? Brießeverzeichnisse, Possikarten? ""Si, behüte," sagt er, ""Bücher, gelehrte Bücher." Ueber das Postwesen? fragten wir weiter. ""Nein," meinte er; ""Berse macht mein Herr, Berse, oft so breit als meine fünf Finger und so lang als mein Arm!" und klassche fünf finger und so lang als mein Krm!" und klassche hie er auf die magern Brüder des Pegasus und tradte mit uns auf dem stoßendam!" sagte mein Begleiter. ""Benn der Derr Postmeister des sche das und dam! wie sein Begleiter. ""Benn der Derr Postmeister so schlecht auf dem Scheppern, so wird er holperige Berse zu Tage fördern!" Und auf Ehre, meine Holperige Berse zu Tage fördern!" Und auf Ehre, meine Herren, ich habe mich auf der nächsten Station erkundigt, dieser Postmeister ist ein Dichter, und wie Sie, Mr. Garnmacher, ein großer Kriister." Rritifer."

Kritifer."
"Ich weiß, wen Sie meinen;" erwiderte der Deutsche mit etwas annuthiger Miene, "und Ihre Ezzählung soll wol ein Sid auf mich sein, weil ich eigenklich auch nicht für dieses Gebiet der Literatur erzogen worden. Uebrigens muß ich Ihnen sagen, Mylord, in Ihrem kalten sphematischen, nach Gesetzen ängsklich zugeschnittenen Land, möchte etwas Dergleichen auffallen, aber bei und zu kande ist das was Anderes. Da kann Isder in die Literatur hinein physchen, wann und wie er will, und es gibt kein Gesetz, das Einem verböte, etwas Miserables drucken zu lassen, wenn er nur einen Verleger sindet. Bei den Kritiskern und Poeten meines Vaterlandes ist nicht nur in Sinssicht auf die Phantasie die schöne romantische Zeit des

Mittelalters, nein, wir sind, und ich rechne mich ohne Schen dazu, sammt und sonders edle Naubritter, die einander die Blumen der Poesse absachen und in unsere Berließe schleppen, wir üben das Faustrecht auf heldenmithige Weise, und halten literarische Wegelagerungen gegen den reich beladenen Krämer und Juden. Die Poesse ist dei uns eine Gemeindewiese, auf welcher jedes Bieh umberspazieren, und Blumen und Gras fressen kann nach Belieben."

"herr von Garnmdaer," unterbrach ihn ber Marquis de Lasulot, "ich wurde Ihre Geschichte erstaunlich hubsch und anziehend finden, wenn sie nur nicht so langweilig wäre. Wenn Sie so fortmachen, so erzählen Sie uns achtundvierzig Stunden in Einem sort. Ich schlage daßer vor, wir verschieben den Rest und unsere eigenen Lebens-läuse auf ein ander Mas, gehen jest auf die Höllenpromenade, um die schöne Welt gu feben!"

"Sie haben Recht," sagte der Lord, indem er aufftand und mir ein Sippencestück zuwarf, "der Herr von Garnmacher weiß auf unterhaltende Weise einzuschläsern. Brechen wir auf; ich bin neugierig, ob wol viele Bekannte aus der Stadt hier sind?"

"Bie?" rief der junge Deutsche nicht ohne Ueberraschung. "Sie wollen also nicht hören, wie ich mich in Berlin bei ben Herren vom Mühlendanum zu einem Elegant perfectionirte? Sie wollen nicht hören, wie ich einen Liebesbanbel mit einer Prinzessin hatte, und auf welche elendigliche Weise ich endlich verstorben bin? D, meine Herren,

neine Geschichte fängt jetzt erst an, interessant zu werden."
"Sie können Recht haben," erwiderte ihm ber Lord mit vornehmem Lächeln, "aber wir finden, daß uns die Abwechslung mehr Freude macht. Begleiten Sie uns; vielleicht sehen wir einige Figuren aus Ihrem Baterland,

Die Gie uns zeigen fonnen."

"Nein, wirklich! Ich bin gespannt auf Ihre Geschichte." sagte ber Marquis sachend, "aber nur jetzt nicht. Es ift jetzt die Zeit, wo die Welt promenirt, und um keinen Preis, selbst nicht um Ihre interessante Erzählung möchte ich biefe Stunde verfäumen. Geben wir."

"Gut," erwiderte ber beutsche Stuter, refignirt und obne beleidigt zu scheinen. "Ich begleite Gie; auch fo ift mir Ihre werthe Gefellichaft febr angenehm, benn es ift für einen Deutschen immer eine große Chre, sich an einen Frangofen ober gar an einen Engländer anschließen gu

Lachend gingen die Beiden voran, ber Baron folgte, und ich veranderte ichnell mein Coftiim, um diefe mertwürdigen Subjecte auf ihren Banderungen zu verfolgen,

benn ich hatte gerade nichts Befferes zu thun.

Die Menschen bleiben fich unter jeder Bone gleich es ift moalic, baf Rlima und Sitten eines anderen Lanbes eine kleine Beränderung in Manchem bervorbringe: aber laffet nur eine Stunde lang Landsleute gujammen fprechen, ber Nationalwarafter wird fich nicht verlängnen. wird mehr und mehr fich wieder hervorheben und deutlicher werben. So fommt es, baß biefer Geburtstag meiner lie-ben Großmutter mir Stoff zu taufend Restevionen gibt, benn felbst im Fegfener, wenn biefen Leutchen nur ein Tag vergonnt ift, findet fich Gleiches zu Gleichem, und es ipricht und lacht, und geht und liebt wie im Brater. mie auf ber Chaussée d'Antin ober im Palais royal, mie

unter den Linden, oder wie in . . . . .

Welchen Anblid gewährte diefe höllische Promenade! Die Stuger aller Jahrhunderte, die Courtisanen und Mer-veilleuses aller Zeiten, Theologen aller Confessionen, Inriften aller Staaten, Kinanciers von Baris bis Conftanti= novel, von Wien bis London; und fie Alle in Streit über ihre Angelegenheiten, und fie Alle mit bem ewigen Refrain: "Bu unserer Zeit, ja! ju unserer Zeit war es boch anbers!" Aber ach, meine Stuter tamen ju fpat auf bie Bromenade, faum daß noch Baron von Garnmacher einen jungen Dresdner Dichter umarmen, und einer Berliner Saugerin fein Bergnugen ausbruden fonnte, ihre Befanntichaft bier zu erneuern! Der edle junge Berr hatte durch seine Erzählung die Promenadezeit verkummert, und die große Welt ftromte gum Theater.

3.

#### Das Theater im Fegefeuer.

Man wundert sich vielleicht über ein Theater im Fegefeuer? Freilich ist es weder Opera dussa noch seria, weder Trauer= noch Lustpiel; ich habe zwar Schaupielt ichter, Sänger, Acteurs und Actricen, Tänzer und Tänzerinnen genug; aber wie könnte man ein so gemischtes Hubliftum mit einem dieser Stücke unterhalten? Ließe ich von
Zacharias Werner eine schauerlich-tragi-komisch-sistorischromantischeroische Komödie aussühren, — wie würden
sich Franzosen und Italiener langweilen, um von den
Kussen, die mehr das Trauerspiel und Mordscenen sieben,
gar nicht zu sprechen. Wolkte ich mir von Kotzebne ein
Enstspiel schreiben lassen, etwa die Kleinstädter in der Hölle,
wie würde man über verdorbenen Geschmack schimpsen!
Daher habe ich eine andere Einrichtung getrossen.

Mein Theater spielt große pantomimische Stücke, welche wunderbarer Beise nicht die Bergangenheit, sondern die Jukunst zum Gegenstand baben; aber mit Recht. Die Bergangenheit, ihr ganzes Leben liegt abgeschlossen hinter diesen armen Seelen. Selten besommt Eine einen Erstandnifsschin, als Revenant die Erde um Mitternacht besuchen zu dürsen. Denn was nützt es mir? Was frommt es dem irren Geist einer eizersüchtigen Frau, zum Lager ihres Mannes zurückzusehren? Was nützt es dem Mann, der sich schon um eine zweite umgerhan, weum

burch bie Garbine bringt -

Gine falte meiße Sand, Ben erblidt er? Geine Wilhelmine, Die im Sterbekleide vor ihm ftand?

Was kann es bem Teufel, was einer ausgeserten herzoglichen Kasse helsen, wenn der Finanzminister, der sich aus Berzweiflung mit dem Federmesser die Kehle abschnitt, allnächtlich ins Departement schleicht, angethan mit demselben Schlafrock, in welchem er zu arbeiten pflegte, schlurfend auf alten Pantosseln und die Feder hinter dem Ohr; zu was dient es, wenn er seufzend vor den Acten sitzt und mit glühendem Auge seinen Rest immex

noch ein Mal berechnet? Was fann es bem filrstlichen Reller belfen, wenn ber Schloftilfer, ben ich in einer bojen Stunde abgebolt, burch einen Rellerhals bernieber= fährt und mit frampfhait gefrümmten Ringern an ben Fäffern anvocht, bie er bestohlen? Bu welchem 3wed foll ich ben General entlaffen, wenn oben ber Zapienstreich ertont und bie Borner gur Rube blafen ? Bogu ben Stuter, um zu feben, ob fein bezahltes Liebden auf frifche Rednung liebt? Zwar sie Alle, ich gestebe es, sie Alle wir-ben sich unglücklicher fühlen, könnten sie sehen, wie schnell man fie vergeffen bat; es mare eine Scharjung ber Strafe, wie etwa ein König, als ihm ein Urtheil zu leben glang= licher Zuchtbausstrase vorgelegt wurde, "noch sechstung" Kahre länger" unterschrieb, weil er ben Mann haßte. Aber sie würden mir auf der andern Seite so viel verswirtes Zeug mit berabbringen, würden mir Manchen fromm gu maden fuden, wie ber reide Mann im Evan-gelium, ber ju Lebzeiten fo viel getrunken, bag er in Gerhölle Wasser inten wollte, — ich habe darin zu viele Ersahrungen gemacht und kann es in neuern Zeiten, wo ohnebies die Missionacien und andere Mystiker genug thun, nicht mehr ersauben. Daher kommt es, daß es in diesen Tagen wenig mehr in den Häusern, desto mehr aber in ten Röpfen fpuft.

Um nun ben Seelen im Fegefeuer bennoch Nadrichten über bie Zukunft zu geben, laffe ich an Festragen einige erhebliche Stude von meiner höllischen Banbe aufführen.

Auf bem heutigen Zettel mar angezeigt:

Mit allerhöchfter Bewilligung. Seute als am Geburisfeste ber Großmutter, biabolischen Sobeit:

## Einige Scenen ans dem Jahr 1826.

Pantomimifche Vorfellung mit Begleitung des Orchefters.

Die Musik ist aus Mozaits, Handns, Gluds und anteren Meisterwerken zusammen gesucht von Rossini.

(Bemerkungen an bas Publikum). Da gegenwärtig sehr viele allerhöchsie Personen und hober Abel bier find, so wird gebeten, die ersten Ranglogen ben Hoheiten, Durch-

lauchten und Ministern bis zum Grafen abwärts inclusive, die zweite Galerie der Ritterschaft sammt Frauen bis zum Lieutenant abwärts zu überlassen.

## Die Direction des infernal. hof- und Nationaltheaters.

Das Bublifum brangte fich mit Ungeftum nach bem Saus. 3ch bot mich ben brei jungen Berren als Cicerone an, und führte fie gludlich burd bas Gebrange ins Bartet. Obgleich ber Lord ohne Unftand auf die erfte, ber Marauis und ber beutiche Baron auf Die zweite Loge hatten eintreten burfen, fanden es diefe brei Gubjecte aber amufanter, von ihrem niederen Standpunft aus Logen und Barterre zu lorgnettiren. Wie mancher Ausruf bes freubigen Staunens entichlüpfte ihnen, wenn fie wieber auf ein bekanntes Geficht trafen. Befonders Garumader ichien vor Erstaunen nicht zu sich selbst tommen zu können. "Nein, ist es möglich?" rief er wiederholt aus. "Ift es möglich? Sehen Sie, Marquis, jener herr bort oben in ber zweiten Galerie rechts, mit ben rothen Augen, er fpricht mit einer bleichen jungen Dame. Diefer ftarb in Berlin im Geruch ber Beiligfeit, und foll auch bier fein an Diesem unheiligen Ort? Und jene Dame, mit welcher er fpricht, wie oit habe ich fie gesehen und gesprochen! Gie war eine liebenswürdige fromme Schwärmerin, ging lieber in die Dreifaltigkeitskirche als auf ben Ball - fie ftarb, und mir Alle glaubten, fie merbe fogleich in ben britten Simmel schweben, und jett fitt fie bier im Fegefener! Zwar wollte man behaupten, fie fei in Teplits an einem beimlichen Wochenbett verschieden, aber wer ihren frommen Lebenslauf gejeben, wer tonnte Das glauben?"

"Hal die Nase von Frankreich!" rief auf einmal der Marquis mit Estase. "Heiliger Ludwig, auch Ihr unter Euern versorenen Kindern? Ha! und Ihr, Ihr verdammten Kutten, die Ihr mein schönes Baterland in die Capuze kecken wollet. Sehen Sie, Mihlord, jene häßlichen, kriechendem Menschen? Sehen Sie dort — das sind berühmte Missionäre, die uns glauben machen wollten, sie seien frömmer als wir. Dem Teufel sei es gedankt, daß er

biefe Schweine auch zu fich versammelt bat."

"D, mein Gerr," fagte ich, "ba batten Sie nicht nötbig gehabt, bis ins Theater fich zu bemühen, um biefe Leutchen zu seben. Sie zeigen sich zwar nicht gerne auf den Promenaden, weil felbst in der Hölle nichts Erbarm-licheres zu sein psiegt, als ein entlarvier Heuchler. Aber im Café de Congregation wimmelt es von diesen Herren, bom Cardinal bis jum ichlechten Bater. Gie fonnen mande beilige Befannticaft bort maden."

"Mein herr, Sie scheinen befannt hier," erwiderte Mylord. "Sagen Sie boch, wer find biese ernsten Man-ner in Unisorm neben an? Sie unterhalten sich lebhaft, und doch febe ich fie nicht lächeln. Gind es Engländer?

"Berzeihen Sie, antwortete ich, "es sind Soldaten und Officiers von der alten Garde, die sich mit einigen Breußen über den letzten Feldzug besprechen." Alle Drei schienen erstaunt über dieses Zusammen-

tressen und wollten mehr fragen, aber ber Capellmeister hob den Stab, und die Trompeten und Paufen der Rossini'schen Quvertüre schmetterten in das volle Haus. Es war die herrliche Duverture aus Il maestro ladro, die Rossini auf sich selbst gedichtet hat, und das Rubli-tum war entzückt über die schönen Anklänge ans der Mufit aller Lander und Zeiten, und Jebes fand feinen Lieblingsmeifter, feine Lieblingsarie in bem berrlich componiten Stild. 3ch batte auch außer ber Gazza ladra ben Maestro ladro für fein Bestes, weil er barin feine Tenbeng und seine fünftlerische Gewandtheit im Componiren ganz ausgesprochen hat. Die Ouvertüre endete mit dem ergreisenden Schluß von Mozarts Don Juan, dem man, zur Bermehrung der Rührung, einen Nachsat von Vauten, Trommeln und Trompeten angehängt hatte und ber Borhang flog auf.

Ma fah einen Saal ber Börfenballe von London. Aengstlich dränaten sich die Juden und Christen durcheinander. In malerischen Gruppen ftanden Geldmätter, große und kleine Kausleute, und steigerten die Lapiere. Nachbem biefe Introduction einige Zeitlang gebauert hatte, fanen in sonderbaren Springen und Capriolen zwei Conriere hereingetaugt. Allgemeine Spannung. Die Depeschen werben in einem Pas de deux entsiegelt, die Nachrichten mitgetheilt. In diesem Augenblick erscheint mein
erster Solotänzer, das Haus Goldsmith vorstellend, in der
Scene. Seine Mienen, seine Haltung brilden Berzweisung
ans. Man sieht, seine Fonds sind erschöft, seine Beutel
leer, er muß seine Zahlungen einstellen. Ein Thor von
Inden und Christen dringen auf ihn ein, um sich bezuhlt
zu machen. Er fleht, er bittet, seine Geberdensprache ist
bezaubernd — es silft Nichts. Da raffte er sich ver
zweislungsvoll auf. Er tanzt ein Solo voll Ernst und Mazistät. Wie ein gefallener König ist er noch im Unglick
groß, seine Sprilinge reichen zu einer immensen höhe
und mit einem prachtvollen Fußtriller fällt das Haus
Golbsmith in London. Komisch war es nun anzuschen,
wie das Chor der englischen, beutschen und französischen Häuser, vorgestellt von den herren vom Corps de dallet,
diesen Fall weiter sortsetzten. Sie wankten fünstlich und
fielen noch sünstlicher, besonders excellirten hierbei einige
Berliner Börsenklinstler, die durch ihre ungemeine Kunst einen wahrhaft tragischen Esset bervorbrachten und allgemeine Sensation im Parterre erregten.

Plößlich ging die lamentable Börfenmusst in einen Triumphmarsch über. Die herrliche Passage aus der Italienerin in Algier: "Heil dem großen Kaimakan"
erkönte. Sin glänzender Jug von Christensclaven, Goldbarren und Schüsselner Se war, wie wenn in der Hungersnoth ein Wagen mit Brod in eine ausgehungerte Stadt
kommt. Man denkt nicht daran, daß der speculative Kopf,
der das Brod herbeischaffte, nichts als ein gemeiner
Wucherer ist, der den Hunger benützt und sein Brod zu ungeseuren Preisen los schlägt. Man deusk nicht daran,
man verehrt ihn als den Ketter, als den schüstenden Schild
in der Roth. So auch hier. Die gefallenen Häuser richteten sich mit Grazie empor, sie schienen Hospsung zu
schößen, sie schienen den Messisse erwarten.
Er kam. Ucht Finanzminister berühmter Könige und Kaifer trugen auf ühren Schultern eine Art von Triumphwagen, der die krausparente Inschrift: "Seid umfolungen, Millionen!" trug. Ein herr mit einer pikanten, morgenländischen Physiognomie, wohlbeleibt, und von etwas schwammigem Ansehen, saß in dem Wagen

und ftellte den Triumphator vor.

Dit ungemeinem Applaus wurde er begriißt, als er bon ben Schultern ber Dinifter berab auf ben Boben ftieg. von ben Schultern ber Minister herab auf ben Boben stieg. Das ist Rothschild! Es lebe Kothschild! schrie man in ben ersten Ranglogen und klatschte und rief Bravo, daß das Haus zitterte. Es war mein erster Grotesktänzer, ber diese schwierige kolle meisterhaft durchsührte; besonsers als er mit dem englischen, ökerreichischen, preußischen und französsichen Ministerium einen Cosaque tanzee, übertraf er sich selbst. Nothschild gab in einer komischen Solopartie seinem Reich, der Börze, den Frieden, und der erste Akt der großen Pantomime endigte sich mit einem bei ellen Schlichen, in welchem er förmlich gekrönt und zu einem allerhöchsten cher cousin gemacht wurde.

Als der Verhang gesallen war, tieß sich Mylord ziemslich ungnädig über diese Scene aus. "Es war zu erwarten," sagte er, "daß diese Menschen bedeutenden Einssus auf die Course bekommen werden, aber daß auf

fluß auf die Course bekommen werden, aber daß auf der Börse von London ein solder Scandal vorsallen werde, im Jahr 1826, das ist unglaublich."
"Mein Herr!" erwiderte der Marquis lachend, "un-glaublich sinde ich es nicht. Bei den Menschen ist Alles möglich, und warum sollte nicht Einer, wenn er auch im möglich, und warum sollte nicht Einer, wenn er auch im Judenquartier zu Frankfurt das Licht der Welt erblickte, durch Combination so weit kommen, daß er Kaiser und Könige in seinen Sach stecken kann?"
"Aber England, Alt-England! Ich bitte Sie," rief der Lord schmerzlich. "Ihr Frankreich, Ihr Deutschland

bat von jeher nach jeder Pfeise tanzen mussen! Aber, God dam! das englische Ministrium mit diesem Hephep einen Cosaque tanzen zu sehen! D! es ist schwerzlich!"
"Ja, ja!" sprach Baron von Garnmacher, des Schneiders Sohn, sehr ruhig. "Es wird und muß so kommen.

Freilich, ein bedeutender Unterschied zwischen 1826 und Der Zeit des Königs David."

"Das finde ich nicht," antwortete ber Marquis, "im

Gegentheil, Gie feben ja, welch großen Ginfluß bie Juben

auf die Zeit gewinnen !"

"Und bennoch finde ich einen bedeutenben Unterschieb," ermiderte der Deutsche. "Damals, mein herr, hatten alle Juden nur einen König, jest haben aber alle Könige nur einen Juben."

"Wenn Sie so wollen, ja. Aber neugierig bin ich boch, was für eine Scene uns der Teusel jetzt geben wird. Ich wollte wetten, Frankreich ober Italien kommt ans

"Ich benke, Dentschland," erwiderte Garumacher. "Ich wenigstens mochte wol wissen, wie es im Jahr 1826 ober 1830 in Deutschland sein wird. Als ich die Erde verließ, war die Constellation sonderbar. Es roch in meinem Baterlande wie in einer Pulverkammer, bevor fie in die Luft fliegt. Die Lunte glühte, und man roch fie aller Orten. Die feinsten biplomatischen Rasen mach= ten sich weit und lang, um biefen geheinnisvollen Duft einzuziehen und zu errathen, woher ber Wind fomme. Meinen Sie nicht auch, es musse bedeutende Beränderungen aeben?"

"Es wird heißen: Anch in diesem Jahre es ist geblieben wie es war," antwortete ich dem guten Deutschen, "Um eine Lunte auszulöschen, vedarf es keiner grosen Künste. Man wird bleiben, wie man war, man wirdhöchstens um einige Procente weiser vom Kathhaus kommen. Sie wollen Ihr Baterland in Seene gesetzt sehen,
um zu ersahren, wie es Anno 1826 vort aussieht? Armer herr, ba mußte ich ja zuvor noch fragen, was für ein Landsmann Gie finb."

"Bie versiehen Sie Das?" fragte der Baron unmuthig. "Run? Was könnte man Ihnen denn Allgemeines und Nationelles vorspielen, da Sie keine Nation sind? Sind Sie ein Baier, so müßte man Ihnen zeigen, wie man vort noch immer das alte ehrliche Bier, nur nach neuen Recepten braut. Sind Sie Würtemberger, so könnten Sie erfahren, wie man die Landstände mähte. Sind Sie ein Rheinpreuße und drückt Sie der Schuh, so lassen Sie den eigenen Fuß operiren, denn an dem Normalschuh barf Nichts geanbert werben. Sind Sie ein heffe, so trin-ten Sie gang ruhig Ihren Doppelfummel jum Butter-brob, aber benten Sie Nichts, nicht einmal ob es in ber letzten Boche schön war und in ber nächsten regnen wird. Sind Gie ein Brandenburger, jo machen Gie, bag Ihnen bie haare zu Berge stehen, und hungern Sie, bis Sie eine schöne Taille befommen - -"

"Berr, Gie find bes Teufels!" fuhr ber Baron auf. "Bollen Gie uns alles Nationalgefühl absprechen? Bollen

Sie \_"

"Stille! Sie sehen, ber Borhang geht wieder in die Höhel" rief der Marquis. "Bie, was sehe ich? Das ist ja das Portal von Notre Dame! Das sinde ich sondersbar. Wenn man von Frankreich Etwas in die Scene sehen will, warum gibt man uns kein Baudeville, warum

nicht den Rampf ber Rammer?"

Die Gloden von Rotre Dame ertonten in feierlichen Klängen. Chorgejang und das Murmeln firchlicher Ge= bete näherte fich, und eine lange Broceffion, angeführt von ben Miffionaren, betrat bie Buhne. Da fab man fonigliche Sobeiten und Fürften mit ben Mienen gerknirschter Sünder, den Rosenkrang in der Hand, einherschleichen. Da fab man Damen des ersten Ranges, die schönen Augen gen himmel gerichtet, die à la Madonna gekammten haare mit wohlriechender Afche bestreut, die niedlichen Füßchen bloß und und baar in dem Staube wandelnd. Das Bublifum faunte. Man ichien feinen Mugen nicht gu trauen, wenn man die Berzogin D-8, die Comtesse de M-u, die Fürftin I-n, im Coftum einer Bugenden gur Rirche wandeln fab. Doch, als Officiere der alten Armee nicht mit Adlern, fondern mit beiligen gabnen in ber Sand herein mankten, als fogar ein Mann in ber reichen Uni-form ber Marschalle, ben Degen an ber Seite, bie Kerze in ber Sand und Gebetbücher unter bem Urm, über bie Scene ging, ba manbte fich ber Marquis ab, bie Solbaten ber alten Garte an unferer Seite ballten bie Faufte und riefen Berwünschungen aus, und wer weiß, was mei= nen Acteurs geichehen mare, hatte man faule Aepfel ober Steine in ber Dabe gehabt? Das bobe Bortal von Notre

Dame hatte enblich die Procession ausgenommen, und nur der Schluß ging noch über die Scene. Es war ein Affe, der eine Keeze in der Hand, und unter dem Arm eine Busgata trug. Man hatte ihm einen ungehenzen Rosentranz als Zaum um den Hals gelegt, an welschen ihn zwei Missionäre wie ein Kalb sührten. So ost er aus dem ruhigen Processionsschritt in wunderliche Seizensprünge sallen wollte, wurde er mit einer Capuzinergeißel gezücktigt, und schried dann, um seine Zuchtmeister zu verschnen: "Vive le den Dieu! vive la croix!" So brachten sie ihn endlich mit großer Milhe zur Kirche. Dregel und Chorgesang erscholl, und der Borhang siel.

"Saben Sie nun Genugthnung?" sagte ber Marquis zu bem Lord. "Was ift Ihr Scandal auf ber Börse gegen biesen kirchlichen Unfug? O mein Frankreich, mein ar-

mes Frankreich!"

"Es ist wahr," antwortete Molord sehr ernst, in dem er dem Franzosen die Hand drückte. "Sie sind zu beklagen: aber ich glaube nicht an diese tollen Possen. Frankeich kann nicht so ties sinken, um sich so unter den Pantossel zu begeben. Frankeich, das Land des guten Geschmacks, der fröhlichen Sitten, der seinen Lebensart, Frankreich sollte schon im Jahre 1826 vergessen haben, daß es einst der gesunden Bernunft Tempel erdaute, und den Jesuiten die Autte ausklopste? Nicht möglich, es ist ein Blendwerk der Hölle!"

"Das möchte boch nicht jo sicher sein," sagte ich. "Das Baterland bes Herrn Marquis gesiel sich von jeher in Contrasten. Wenn einmal der Jesuitismus dort zur Mode

wird, möchte ich für Richts fieben."

"Aber mas wollten fie nur mit bem Affen in Notre-Dame?" fragte ber Baron. "Bas hat benn bieses Thier

au bedeuten?"

"Das ist, wie ich von der Theaterdirection vernahm, der Affe Joko, der sonst diese Leute im Theater belustigte. Jetzt ist er wol auch von den Missionären bekehrt worden, und wenn er, wie man aus seinen Seitensprüngen schliessen könnte, ein Protestant ist, so werden sie ihn wol in der Kirche tausen."

"God dam! was Sie sagen. Doch Sie scheinen mit ber Thaterdirection bekannt. Sagen Sie uns, was noch aufgesührt wird. Wenn es nichts Interessantes ist, so beute ich, gehen wir weiter, benn ich sinde diese Kantomimen

etwas langweilig."

"Es kommt nur noch ein Akt, ber mehr allgemeines Interesse hat," antwortete ich. "Es wird nämlich ein dipsomatisches Diner ausgesührt, das der Reis-Effendi den Gesandten hober Mäckte gibt, das Siegessest der Kestung Missolunghi rorstellend. Es werden dader Aggonts aus Grieckenohren, Pasketchen von Philhellenennasen ausgetischt. Das Hauptsück der Tasel macht ein Roastbeef von dem griechischen Katriarchen, den sie lebendig geröstet haben, und zum Beschluß wird ein kleiner Ball gegeben, den ein besternter Staatsmann, so alt er sein mag, mit der schönsten Griechenickavin aus dem Harem seiner mushamedanischen Majesiät erössuck.

"Ei!" rief ber Marquis. "Bas, wollen wir biefe Schande ber Menscheit seben? Ihre Londner Börse war lächerlich, die Procession gemein und dumm, aber diese ekelhafte Erbärmlichkeit, ich kann sie nicht anseben! Kommt, meine Freunde. Bir wollen lieber noch die Geschichte des Herrn von Garnmacher hören, so langweilig sie ist, als

biefes biplomatische Diner betrachten!"

Der Lord und ber beutiche Baron willigten ein. Sie standen auf und verließen mein Theater, und der Lord sat, als er heraus trat, mit einem berben Fluche zurück und rief: "Bahrlich es steht schlimm mit der Zukunst von 1826!"

# Der Fluch.

novelle.

## (Fortfetung.)

Man tann fich benten, baf ich in Rom immer viele Beschäfte habe. Die heilige Stadt hatte immer eisnen Ueberfluß von Leuten, die in der erften, zweiten

oder dritten Abstufung mein maren.

Man wird fich wundern, baß ich eine Claffification ber guten Leute (von Anderen Gunder genannt) mache: aber, mer je mit ber Erbe gu thun hatte, hat ben Men= fchen balb abgelernt, bag nur bas Spftematische mit Mutten bei ihnen betrieben werden fonne. Es ift bies be= fonders in Städten, wie Rom, unumgänglich nothwendig; wo fo vielerlei Muancen guter Leute vom rothen Sut bis auf die Capuze, vom Filrsten, der die Macht bat, Dr-ben zu verleiben, bis auf ben Armen, dem folde unt breifig Thaler angeboten werben, vorfinden, ba muß man Raffen haben. 3ch werde in der Bibel und von ben heutigen Philosophen als das negirende Brinc'p vorgestellt, baber theilte ich meine guten Leute ein, in: erfte Rlaffe, mit tem Braticat recht gut, folde, bie gerabebin verneinen, als ba find: Freigeifter, Gotteslängner 2c. Bweite Rlaffe, gut; fie fagen mit einigem Umfdweif nein, gelten unter fich für heiben, bei Bernunftigen für liberale Männer, bei der Dienge für fromme Menfchen. In bie= fer Rlaffe befinden fich viele Türken und Pfaffen. Die britte Rlaffe, mit bem Pravicat mittelmäßig, find Jene, bie ihr Rein nur burch ein Ropidutteln anteuten. Es find Jene, die sich fellit für eine Art von Gott halten, mögen sie nun Ablag verfaufen, oder als evangelisch= mpftifd-pietiftifche Seelen einen Geparatfrieden mit bem himmel abschließen; ber letteren gibt es übrigens in Rom wenige.

Es läßt fich annehmen, daß das Innere biefes Syftems,

bie verschiedenen Uebergänge ber Klaffen beinahe mit jebem Sahr fich andern. Gelb, Gitten, ber Zeitgeift üben bier

Sahr sich andern. Geld, Sitten, der Zeugein noen hier einen großen Einstluß auß, und machen beinahe alle zwei Jahre eine Reise an Ort und Stelle nothwendig. Als ich vor einiger Zeit auf einer solchen Bistations-reise in Rom verweilte, war ich Zeuge folgender Scenen, die ich aufzuzeichnen nicht unterlassen will, weil sie vielleicht für manchen Leser meiner Memoiren von Interess sein

möchten.

Mogren.
Ich ging eines Morgens unter den Säulengängen der Beterstirche spazieren, dachte nach über mein System und die Beränderungen, die ihm durch die Missionäre in Frankereich und das leberhandnehmen der Sesuiten drobte, da stieß mir ein Gesicht auf, das schon in irgend einer interessanten Beziehung zu mir gestanden seine nußte. Ich stand sille, ich betrachtete ihn von der Seite. Es war stand stille, ich betrachtete ihn von der Seite. Es war ein schlanker, schöner, junger Mann; seine Züge trugen die Spuren von stillem Gram; dem Auge, der Form des Testidates nach war er kein Italiener, — ein Deutscher, und jett siel mir mit einem Male bei, daß ich ihn vor wenigen Monaten in Berlin im Salon jener Dame gesehen hatte, die mir und dem ewigen Juden einen ästhetischen Thee zu trinken gegeben hatte. Es war jener junge Mann, dessen anziehende Unterhaltung, dessen angenehme Kersönlichte mir damals ein so großes Interesse eingeslöst hatten. Er war es, der uns damals ein Abenteuer aus seinem Leben erzählt hatte, das ich sür würdig sand, dei der Beschreibung jenes Abends mit auszuzeichnen. Die dien wol die Liebe zu jener jungen Dame noch einmal in die heilige Stadt gezogen hatte? Die ihm, wie mir, der dissere himmel seiner Lante

Langemeile ber afthetischen Thees im Saufe feiner Tante fo brudend murbe, baf er sich unter eine süblichere Bone flüchtere? Ich beschloß seine Befanntschaft zu erneuern, intoferer In verwiebe jeine Beigniff gir erneuern, um über jenes interessante Begegnis, bessen Erzählung ber Jude unterkrochen, um über ihn selbst, über seine Schickfale etwas Näheres zu vernehmen. Er stand au einer Säule des Portals, ben Blick sest auf die Thüre gerichtet; fromme Seelen, schie Frauen, junge Mädchen strömten ans und ein. Ich sah, er blieb gleichgültig; wenigstens schien ihn keiner bieler Gestalten zu interessiren. Endlich erschient ein kleiner Florentiner Strohhut in der Thire; war es die Korm dieses Hutes, waren es die weißen, wallenden Federn, war es die einsache Rose, aus welcher dieser Busch berwallte, was dem jungen Mann so reizend, so dekaunt dinkte? Noch konnte man weder Gestalt noch Gesicht der Dame sehen, ader seine Augen glänzen, ein Lächeln der erfüllten Hossinung slog um seinem Mund, seine Wangen rötheten sich, er richtete sich höher auf und schaute unverwandt den Säulengang hin. Noch verdeckten zwei Pfassen mit ihren Capuzen die Nahende, setzt bogen sie rechts ein, und ich sah ein holdes, süßes Wesen heranschweben.

Wer, wie ich, erbaben über jede Leidenschaft, die den Sterblichen auf der Erde qualt, die Dinge betrachtet, wie sie sind, nicht wie sie Euch Liebe oder Has, oder Eure rausend Borurtheile schildern, dem ist eine solche seltene Erscheinung ein Kest, demn es ist etwas Neues, Originelles. Ich gedachte unwillsürlich jener Worte des jungen Mannes, wie er uns den Eindruck beschrieb, den der Anblick jener Dame zum ersten Mal auf ihn machte, mit welchem Entzücken er uns ihr Auge beschrieb; — ich war keinen Augenblick im Zweisel, daß diese liebliche Erscheinung, die auf uns zukant, und jene räthselhafte Dame eine und die-

selbe sei.

Ein glühendes Roth hatte die Zige des Jünglings übergoffen. Er hatte den hut gezogen; es war, als schwebte ihm ein Morgengruß oder eine freundliche Rede auf den Lippen, und überrascht von der ftillen Größe des Mäddens sei er verstummt. Auch sie erröthete, sie schlug die Augen auf, als er sich verbeugte, sie warf einen fragenden Blick auf ihn, hielt einen kurzen Moment ihre Schritte an, als erwarte sie, von ihm angeredet zu werden; er schwieg, sie eilte beweat weiter.

Der junge Mann sah ihr mit trüben Bliden nach, bann folgte er langsamen Schrittes; oft blieb er, wie in Gebanken verloren, stehen. Ich ging ihm einige Straßen nach, er trat endlich in ein Kaffeehaus, wo sich die beut-

ichen Künstler zu versammeln psiegen. Hatte schon früher vieser Mensch und seine Erzählung meine Theilnahme erregt, so war ich setzt, da ich Zeuge eines flüchtigen, aber so bedeutungsvollen Zusammentressens gewesen war, um so mengieriger, zu ersahren, in welchem Berbältnis der Berkliner zu dieser Dame siehe; daß es kein glückliches Vershältnis, kein gewöhnliches Liebesverständnis war, glaubte ich in ihren Mienen, in ihrem sonderbaren Benehmen gestesen zu haben.

Man wird sich erinnern, daß ich als hoffnungsvoller Zögling des ewigen Juden, als Herr von Stobelberg die Bekanntschaft dieses Mannes machte. Daher trat ich in tieser Rolle in das Kaffeehaus. Der junge Herr saß in einem Fenster und las in einem Brief. Ich wartete eine Beile, ob er wol bald ausgelesen haben werde, um ihn dann anzureden, aber er las immer. Ich trat von der Seite hinter ihn, um nach dem Schluß dieses riesengroßen Briefes zu blicken, — es waren wenige Zeilen von einer Frauenhand, die er, wie es schien, gedankenlos anstarte.

"Sabe ich bie Ehre, herrn von S. vor mir zu feben?" fragte ich in beutscher Sprache, indem ich vor ihn trat.

"Der bin ich;" antwortete er, indem er den bufteren Blid von dem Brief auf mich foling, und mein Compliment burch ein leichtes Reigen des hauptes erwiderte.

"Sie scheinen mich nicht mehr zu kennen; und boch war ich so glücklich, einmal einen Abend im Dause Ihrer Tante in Berlin zu genießen, den vorzüglich Ihre Unterhaltung, Ihre interessanten Mittheilungen mir unverzeßlich machen."

"Im Hause meiner Tante?" fragte er, ausmerksamer wordend. "Bie, war es nicht ein böchst ennuhanter Thee? Waren nicht einige männliche Weiber und einige zartweib-liche Herren zugegen? Ich erinnere mich, ich mußte Etwas erzählen. Doch Ihr Name, mein Lieber, ist mir leider entsallen."

"Baron von Stobelberg; ich reifte bamals mit -"

"Ah — mit einem ganz souberbaren Kanz ron Hos= meister; jetzt erinnere ich mich ganz; er war so ungluce= lich, allen Damen ohne es zu wollen, Sottisen zu sagen und iberschnappte endlich, nämlich mit bem Stuhl?"

"Go ift's; wollten Gie erlauben, meinen Raffee bier zu trinken? Ich bin noch so fremd hier, ich kenne keine Seele. Sie sind wol schon lange hier bekannt?"

Ein melancholisches Lächeln zog um seinen Mund. "O ja, bin schon lange bier bekannt," antwortete er düster. "Ich war früher in Geschäften hier, jest zu — meiner Erholung."

"Sie erinnern mich ba auf einmal wieber an ben Abend bei Ihrer Tante, mein hofmeister brachte mich bamals um einen föstlichen Genuß. Gie ergählten uns ein fleines Abenteuer, bas Gie mit einer Deutschen in Rom gehabt. Ihre Ergählung mar auf bem Buntte, eine Bendung ju nehmen, die uns über Bieles, namentlich über Ihre sonderbare Bermechslung mit einem Cbenbilbe aufgeklärt hätte, ba zerftörte mein Mentor burch seinen Fall meine schöne Hoffnung; ich war genöthigt, mit ihm ben Salon zu verlaffen und plage mich feitbem mit allerlei Möglichkeiten, Bahrscheinlichkeiten, wie es Ihnen niochte ergangen fein, ob Gie fich mit Ihrem Chenbilbe gefchla= gen haben, ob Sie auch ferner ber schönen Lyise sich nahen konnten, ob nicht enblich ein Liebesverhältniß zwischen Ihnen entstanden. Kurz, ich kann Sie versichern, es peinigte mich Tage lang, die tollsten Conjecturen er= fand ich, aber nie wollten fie paffen."

Der junge Mann war während meiner Reben nachbenklich geworben; es schien Etwas barin zu liegen, bas ihm nicht ganz recht war; vielleicht ahnete er meine unbe= amingliche Rengierbe nach feinem Abentener, er blickte mich

charf an, aber er wich in seiner Antwort aus. "Ich erinnere mich," sagte er, "baß wir bamals Alle bebauerten, Ihre Gesellschaft entbehren zu müssen. Sie waren uns Allen werth geworden, und die Damen behaupteten, Sie haben etwas Eigenes, Anziehendes, das man nicht recht bezeichnen könne, Sie haben einen höchst pifanten Charafter. Run, Gie merben in ber Zeit biefe Damen entschädigt haben; wann waren Sie bas lette Mal bei meiner Tante?"

Ich sah ihn staunend an. "Ich hatte nie die Ehre, bei Ihrer Tante gesehen zu werden, als an jenem Abend."

Er entgegnete hierauf Nichts, sprach vom Papft und bergleichen, kam aber immer wieder barauf zurück, mich durch eine Zwischenfrage nach Berlin ins Haus seiner Tante zu verlocken. "Bas wollen Sie nur immer wieber mit Berlin?" fragte ich endlich, "Ich war seit je-nem Abend nicht mehr dort und reiste in dieser Zeit in Frankreich und England. Sehen Sie einmal in meinen Paß, welch ungeheure Tour ich in bieser Zeit gemacht babe!"

Er warf einen flüchtigen Blid hinein und erröthete, "Berzeihen Sie, Baron!" rief er, indem er meine Hand ungestüm drückte. "Berzeihen Sie, ich hielt Sie für einen Spion meiner Tante."

"Ihrer Tante? Für einen Spion, ben man Ihnen

Rom bis nachschickt?"

"Ach, die Menschen sind zu keiner Thorheit zu gut. Ich halte mich etwa seit zwei Monaten wieder hier auf. Meine Berwandten toben, weil ich meinen Possen im Bürean des Ministers plötzlich und ohne Urland verlassen habe; sie bestürmten mich mit Briefen, ich kan nicht; sie vandten sich an die preußische Gesandtschaft hier; sie sander nichts Berdächtiges an mir und ließ mich ungestört meinen Weg gehen. Bor einigen Tagen schrieb mir ein Freund, ich solle auf meiner Dut sein, man werde einen Spion in meine Nähe senden, um alle meine Schritte zu bewacken."

"Ift's möglich? Und warum benn Dies alles?"

"Ad, es ist eine dumme Geschichte, eine Anordnung meines verstorbenen Baters legt mir Pflichten auf, die — ein ander Mal davon — die ich nicht erfüllen kann. Und Sie, lieber Stobelberg, hielt ich für ben Spion. Sie versaeben mir doch?"

"Unter zwei Bedingungen," erwiderte ich ihm, "ein Mal, daß Sie mir erlauben, Sie recht oft zu begleiten, um der Spion Ihres Spions zu sein. Halten Sie mich nicht für indiscret, es ist wahre Theilnahme sür Sie und der Bunsch, Ihnen nühlich zu werden. Sodann — theis Ien Sie mir, wenn es Ihnen anders möglich ift, ben

Schluß Ihres Abenteners mit."

"Den Schluß?" ricf er und lacte bitter. "Den Schluß?" ricf er und lacte bitter. "Den Schluß?" rich er ind lacte bitter. "Den Schluß? Ich, fönnte es auch nur mit meinem Leben schließen. Doch kommen Sie, wir wollen unter jene Arfaben gehen. Die Künstler kommen um diese Zeit hierher, wir könnten nicht ungestört reben; wer weiß, ob man nicht Sinen von ihnen zu meinem Wächter ersehen hat."

Ich folgte Otto von S. — so hieß ber junge Mann — unter bie Arkaden. Er legte seinen Arm in den meisnigen, wir gingen eine Weile schweigend auf und ab; er

nigen, wir gingen eine Weile schweigend aus und ab; er schien mehr nachbenklich als zerstreut.
"Es ist Etwas, was mir Bertrauen zu Ihnen einsschift;" hub er lächelnd an. "Ich habe über ben Ansspruch jener Damen in Berlin nachgebacht und sinde ihn, so komisch er mir damals vorkam, dennoch bestätigt. Es ist mir, in den paar Viertelstunden, die wir beisammen sind, als seien Sie ein Wesen, das ich längst kannte, als seien Sie schon Jahre lang mein Freund. Und doch haben Sie nicht jenes Gutmüttige, Eskriche, was an den Dautschen lagleich auftällt, was kenirst, das man seinen Deutschen sozieich auffällt, was bewirkt, daß nian ihnen gerne vertraut; Sie haben für Ihre Jahre viel Beobachstungsgeist in Ihrem Auge, und um Ihren Mind in gewissen Augenblicken einen Zug, der nicht immer Das bestätigt, was Sie sagen wollten. Und dennoch sühle ich, daß mir ber Zufall viel geschenkt hat, ber Sie in jenes Haus sührte, ich fühle auch, daß man Ihnen trauen kann, mein Lieber."

"Ich halte nichts auf Gesichter und habe burch Er-fahrung gelernt, daß fie nicht immer ber Spiegel ber Secle find. Es freut mich übrigens, wenn Etwas an mir ift, das Ihnen Bertrauen einflößt. Es ist vielleicht ber rege Bunsch, Ihnen dienen zu können, was Ihnen einiges

Bertrauen gibt?"

"Möglich; boch ich bin Ihnen einige Aufschlüffe über mich und mein Abenteuer hier in Rom schuldig. Ich

ergählte Ihnen, wie ich mit Luise von Palben bekannt murbe -"

wurce — "Erlauben Sie, nein! Diesen Namen höre ich zum crsten Mal. Sie erzählten uns, daß Sie eine junge Dame in den Lamentationen der sixtinischen Capelle kennen lernsten, die Ihre ganze Ausmerksamkeit errezte. Sie wurden von ihr mit einem Andern verwechselt, Sie gesielen sich in diesem Quiproquo und versehren sich unwillkürlich so in die Stelle des Liebhabers, daß Sie das Mädchen sogar Tiehten -"

Nebten — "Und wie liebe ich sie!" rief er bewegt.
"Sie suchten die Dame lange vergeblich in Kom, der Jusall führte endlich das schöne Kind im Carneval als Maske an Ihre Seite. Es ist schon dunkel, sie glaubt in Ihnen den Freund zu sinden; Sie, lieber Freund, dennitzen die Gelegenheit noch ein Mal, diesen Schorz, der Ihnen so angenehm ist, fortzussübern. Sie brüngen die Dame auf eine Loge, um das Pferderennen anzusehen. Da erscheint auf einmal der rechte Liebhaber und Sie — erblicken sich. Bis hierher hörte ich damals. Sie können sich denken, wie begierig ich bin, zu hören, wie es Ihnen

erging."

"Ich gestehe," suhr Herr v. S. fort, "mir selbst fiel bie Alehnlichkeit dieses Mannes mit meinen Zügen, meisner Gestalt, selbst meiner Kleidung überraschend auf. Das ner Gestatt, selbst meiner Kleidung überraschend aus. Das letztere hatte wol die Mode verschuldet, die damals alle junge Welt zwang, sich schwarz zu kleiden. Doch auch sir die große Lehnlickeit unserer Jüge, so aufsallend sie ist, hat man Beispiele. Sie erinnern sich vielleicht des Falles, der in Frankreich vorkam. Zwei Franzosen trasen in Amerika zusammen. Ihre Achnlickeit war so groß, daß man sie gewöhnlich mit einander verwechselte, der Eine starb, der Andere, ein armer Teusel, wuske sich der Eine farb, der Anderer, ein armer Teusel, wuske sich seine Papiere zu verschaffen, reiste nach Frantreich zurück und lebte mit der Fran des Berstorbenen noch lange Jahre, bis der Betrug an den Tag kam."\*

<sup>\*</sup> Die Möglichfeit einer folchen Bermechelung beweift ein Fall, der fich vor einigen Monaten in Ravensburg im Burtembergifden gutrug. Broei Zwillings-Oruber faben fich taufchend abnlich. Der Eine tobtete einen Diann und flob,

"Der herr und bie Dame ichienen nicht weniger überrascht als ich; die Lettere erröthete, sie gedachte vielleicht jenes Russes, und es wurde ihr wol mit einem Mal flar, jenes Kuljes, und es wurce ihr wol mit einem wat hat, daß es schon an jenem Abend nicht ihr Otto gewesen sei, gegen den sie sich so zärtlich bewiesen. Der Herr mit meinen Gesichtszügen fragte mich in etwas barschem Ton in schlechtem Französisch, wie ich dazu komme, diese Komödie zu spielen. Ich nahm, nicht aus Furcht vor seinem rollenden Ange, sondern im Gesicht, ein Unrecht, vielleicht eine Unschiedt wieder gut machen zu muffen, alle Artig-feit, die ich in der Welt gelernt hatte, zusammen, und bat die Dame, mir einen Scherz zu vergeben, zu dem sie bat die Dame, mir einen Scherz zu bergeben, zu dem sie mich selbst verleitet habe. ""Sie selbst?"" rief bei diesen Worten jener Mann, und seine Züge verzogen sich immer mehr zum Zorn. ""Sie selbst? Es ist ein abgekartetes Spiel, ich sebe schon, ich bin der betrogene Theil. Doch ich will nicht kören."" — Er sagte dies vor Wuth zitternd, indem er sich von seinem Platz entsernen wollte. Luise, — o ich habe sie nie so silf, so wundervoll gesehen, wie in jenem Augenblicke, sie schien mit aller Hingebung der Entschlickeit an diesem Manne au köneau. sie arveisst bekend Bärtlickeit an biesem Manne zu hängen; sie ergriff bebend feine hand, sie rief ihn mit ben liebevollsten Tönen; sie betheuerte, fich unschuldig ju wiffen, fie rief mich gurnend dum Zeugen auf. Ich war hingerissen von diesem Zau-ber der Liebe, der sich mir hier jum ersten Mal in seiner ganzen Schönheit barftellte. Es ift etwas Schönes um ganzen Schonger barzeute. Es in eiwas Schones um ein Mädhen, das in sanster, stiller Liebe ist, es ist etwas Heiliges, möchte ich sagen. Aber der Schwerz inniger Liebe, das Zittern zürtlicher Angst, und diese Thränen in den blanen Augen, dieses Flüstern der süßesten Namen von den seinen Lippen, und diese Köthe der Angst und der Beschämung auf ben garten Wangen, es ist ein Bild, irbi= scher zwar als jenes, aber von einer hinreißenden Gewalt." - 3ch fenne bas, unterbrach ich biefe rednerischen

Er mußte, daß sein Bruder, der in Bragen; in einem öfterreichischen Regimene biente, befertiet war. Der Mörder wandte sich dortfin, zeigte fich in der Ergend, ließ sich als Deferteur gefangen nehmen und gier Mal Spiefputsen jagen. Er biente einige Zeit in der Stelle seines Bruders, bis der Betrug durch einen Zufall entbeck wurde.

Schilberungen bes verliebten Berliners, bem bie Dame seines Herzeus in jeder neuen Form wieder lieblicher schien, ich kenne das, so was Heiliges, so was Weinendes, Madonnenartiges, Grazienhastes, Süßes, Bitterschwerzliches, kurz so was Klagendes, Anziehendes, ich kenne das; aber wie war es denn mit dem zornigen Patron, der Euer

Wohlgeboren so ähnlich?

"Er glanbte ihren Bersicherungen nicht; war es Eisersucht, war es sein leidenschaftlicher Jorn, den er nicht bemeistern konnte, er stieß sie zurück, er drohte, sie nie mehr zu sehen. Das Mädden setzte sich weinend auf ihren Etuhl. Die tobende Freude der Römer an dem Pserderennen, ihr Jauchzen, ihr Russen stand in schneidendem Contrast mit dem stillen Schmerz diese Engels. Ich sühlte inniges Mitseld mit ihr, ich fühlte mich tief verletzt, daß ein Mann eine Dame, ein Liebender die Geliebte so schnick inniges Mitseld mit ihr, ich fühlte mich tief verletzt, daß ein Mann eine Dame, ein Liebender die Geliebte so schnick inniges Mitseld mit ihr, ich fühlte mich tief verletzt, daß ein Mann eine Dame, ein Liebender die Geliebte so schnick ihre weines Wannes von Spre kann Sie vielleicht überzeugen, daß die Schuld dieser Tropf nennen."" Setzt glaubte ich die Formen ter gesellschaftlichen Hösslicht nicht weiter beobachten zu müssen. Ich gab ihm ein wohlbekanntes Zeichen, flüsterte ihm meinen Namen, die Rummer meines Hauses ind die Straße zu, in welcher ich wohnte, und verließ ihn."

"Es waren widerstreitende Gesüsste, die in meiner Brust erwachten, als ich zu Haus über diesen Borfall nachsdacke. Ich mußte mir gesteben, daß ich unbesonnen, thöricht gehandelt hatte, die Rolle eines Andern dei diesem Mäden zu übernehmen. Es ist wahr, der Zusall war so überraschend, die Gelegenheit so lockend, ihre Ersscheinung so reizend, so anziehend, daß wol Keiner der Berssuhung widerstanden hätte. Aber mußte mich nicht schon der Gedanke zurückschen, daß es ihr bei dem Geliebten schaden könnte, tras er uns Beide zusammen? In welch ungünstigem Lichte mußte auch sie ihm erscheinen!"

ungilustigem Lichte mußte ich, mußte auch sie ihm erscheinen!"
"Und boch — wo ist der Mensch, der nicht in einem solchen Falle sich vor sich selbst zu entschuldigen mußte?
Ich sühlte, daß ich diese undekannte, reizende Wesen liebe,

und wie leicht entschuldigt Liebe! und weil ich sie liebte, haßte ich den begünstigten Mann. Er war ein Barbar in meinen Angen; wie konnte er die Gesiebte so grausam behandeln? Wie durfte er, wenn er sie wahrhaft liebte, an ihrer Tugend zweiseln, und wer, der jemals in dieses treue, seelegvoolse Ange gesehen, wer konnte an der Reinstein der Keinstein der Keinstein der Keinstein keinstelle Kreik kinder werden.

beit Dieses Engels zweifeln?"

"Um Morgen nach biefer Begebenheit befam ich einen "Um Worgen nach dieser Begebenheit verlam ich einen italienischen schlechtgeschriebenen Brief, er enthielt die Bitte einer Signora Maria Campoco, dem Neberdringer des Briefes in ihr Haus ju folgen, wo sie mir etwas Wichtigs zu sagen habe. Ich kannte keine Dame dieses Namens, ich fragte den Diener nach der Straße, er naunte mir eine, von welcher ich nie gehört hatte. Eine Ahnung sagte mir übrigens, bieser Brief könnte mit meinem Abenfagte mir übrigens, dieser Brief könnte mit meinem Abenteuer von gestern zusammenhängen; ich entschlöß mich zu folgen. Der Diener sührte mich durch viele Straßen in eine Gegend der Stadt, die mir völlig undekannt war. Er beugte endlich in eine kleine Seitenstraße, ein Brunnen, eine Madonna von Stein siel mir ins Auge, es war kein Zweisel, ich besand mich an dem Haus, wohln ich Luise ans den Lamentationen begleitet hatte."
"Es war ein kleines, unscheinbares Haus, dessen Thire der Diener ausschloß; über einen finstern Gang, eine noch dunklere Treppe brachte er mich in ein Zimmer, desse übereinstimmte. Nachdem ich eine Weile gewartet batte, erscholl das Klassen ich eine, die Erdire öffnete sich – aber nicht meine Schöne, sondern von einer Schaar

beleibte, ältliche Frau trat, umgeben von einer Schaar kleiner Hunde, ins Zimmer."

"Es dauerte ziemlich lange, bis Tasso, Ariosto, Dante, Msteri und wie die Klässer alle hießen, über den Anblick eines fremden Mannes beruhigt waren, und die kleine Dame endlich zum Wort kommen konnte. Sie sagte mir Tehr hössich, sie habe mich rusen lassen, um wegen einer Angelegenheit ihrer Nichte, Lusse von Palden, mit mir zu sprechen. Das Berlangen, das schöne Kind wieder= zusehen, mich bei ihr selbst zu entschuldigen, gab mir eine

Rothlüge ein: ich fragte fie in fo miserablem 3ta= sienisch als mir nur möglich war, ob sie französisch ober deutsch verstehe. Sie verneinte es, ich zuckte die Achseln und gab ihr mehr durch Zeichen als Worte zu verstehen, daß ich der italienischen Sprache dus Worte zu versteben, daß ich der italienischen Sprache durchaus nicht mächtig sei. Sie besann sich eine Weile, sagte dann, ich könnte in ihrer Gegenwart mit ihrer Nichte sprechen, und entsernte sich."

"Bie schlug mein Berg von Erwartung, von Liebe bewegt! Wie beschämt fühlte ich mich, in ihren Augen als ein Richtswürdiger zu erscheinen, ber ihren Frrthum auf so indiscrete Urt benützte! Die hündische Leibwache ber Signora verklindete, daß sie nahe. Ich flihlte seit langer Zeit zum ersten Mal eine Berlegenheit, ein Beben; ich fühlte, wie ich erröthete, jene Sicherheit des Benehmens, die mich jahrelang begleitet hatte, wollte mich in diesen

Augenblicke verlaffen."

"Sie tam, fie bunfte mir in bem einfachen, reizenben Negligee lieblicher als je, und ihre Berwirrung, als sie mich sah, der Unmuth, den ich in ihrem Auge zu lesen glaubte, vermochte ihre Anmuth nicht zu schwächen. ""Mein Herr! es ist eine sonderbare Begebenheit, die Sie in dieses Haus sülltri;" sprach sie mit jenen klangvollen Tönen, die ich jo gerne hörte; ,,,, Sie muffen felbst gestehen, "" fette fie bingu, aber fei es, daß die Erinnerung an jenen Abend fie ju unangenehm berührte, fei es, baß fie einem mei-ner Blide begegnete, bie vielleicht mehr als Chrfurcht ausdrückten, sie schlug die Augen nieder, erröthete aufs Reue und schwieg."

"Ich faßte mich, ich fuchte mich gu entfoulbigen fo gut es ging; ich erzählte ihr, wie ich sie hisstos und in Ohn-macht in der Kirche gefunden, wie ich ihren Irrthum nicht habe berichtigen können, aus Furcht, sie möchte meine Begleitung ablehnen, die ihr in ihrem damaligen Zustande io nothwendig war. Meine zweite Unbesonnenheit schob ich auf die Mastenfreiheit bes Carnevals, ich fuchte einen Scherz baraus zu machen, ich behauptete, es fei an diefemalbend erlaubt, jede Maste vorzunehmen, und fo habe ich die ihres Freundes vorgenommen. 3ch glaubte, fagte

ich, in biesen Scherz um so eher eingehen zu bürfen, ba wir Landsleute sind, und bie Deutschen in Rom als Kinder einer Heimat, nur eine große Familie sein follten."

Kinder einer Heimat, nur eine große Familie sein sollten."

Sine gefährliche Berwandtschaft! — unterdrach ich den jungen Verliner, indem ich mich im Stillen über seine jesutische Logik freute. Wie? dracht die Dame nicht das Corpus juris und den — — — gegen Sie in Anwendung? In Schwaben möchte zur Noth ein solches Berwandtschaftssystem gelten, oder bei den Juden, welche Herren und Knechte, Korden und Siden "unsere Leute" nennen; aber Deutschland? Bedenken Sie, das es in zwei unddreißig Staaten getheilt ist, wo ist da ein Berwandtschaftsband möglich? Wenn Sie sich im Herwandtschaftsband möglich? Wenn Sie sich im Herwandtschaftsband möglich? Wenn Sie sich unr Desterreicher, Prensen, Dechinger und fürstlich reußische Landeskinder!

"Ausse mochte auch so denken," suhr er sort. "Doch nöthigte ihr meine Deduction ein Lächeln ab; es schien ihr angenehm, über diese Punkte so leicht weggesen zu können. Sie klagte sich selse Punkte so leicht weggesen zu können. Sie klagte sich selsen wire murden wieder dissen Jand zu küssen. Doch ihre Blide wurden wieder dissen. Sand zu sissen, sie deutsche mir, ihre schöne Hand zu deutsche her sich sich ich beleidigt weggegangen sie, daß dieser Streit noch eine gesährlichere Folge haben könne. Ihr Auge sükte sich mit Thränen, als sie dies sagte. Sie beschwor mich, ihrem Freund zu vergeben, sie sluchte ihn zu entschuldigen, ihn, der sie slebt so der den genz vergesen hatte, daß die wahre Liebe glauben und vertrauen misse, der so niedrig war, dieser reinen Seele gegenüber gemeine Eisersuch zu zeigen. Ich wäre glücklich, selig gewesen, dätte diese Mädhen so den mir gesprochen!"

"Ich spage sie war betreten, sie antwortete, daß sie gewiß wisse, daß es ihm leib sei, mir sene Worte gesagt zu haben; ich versprach, wenn er mir diese selbt sagen werte, nicht mehr an die Sache zu denken. Wie heiter war sie jebt, sie seihm leib sier ihren Freihum, sie berglich meine

Büge mit denen ihres Freundes, sie glaubte große Achnlichteit zu finden, und doch schiene es ihr undegreislich, wie
sie nicht an meinen Augen, meiner Stimme, an meinem
ganzen Wesen ihren Mißgriss extaunt habe. Sie ries ihrer Tante zu, daß sie ihren Zweck vollkommen erreicht habe."
"Signora Campoco, die während der ganzen Scene
am Fenster geiessen und bald die Leute auf der Straße,
bald ihre Hündhen, bald uns betrachtet hatte, kam freundlich zu mir, dankte für meine Gesälligkeit, ihr Hand besucht zu haben, und bemerkte, sie hätte nie geglaubt, daß
unsere darbarische Sprache so wohltönend gesprochen werden könne. Sie sehen, ich hatte seht nichts mehr in
diesem Jause zu thun; so gerne ich noch ein Stündchen
mit Fräulein von Palden geplaudert hätte, so neugierig
ich war, ihre Verhältnisse in Deutschland und ihre Lage mit Fräulein von Palben geplandert hätte, so neugierig ich war, ihre Verhältnisse in Deutschland und ihre Lage in Rom zu ersahren, — der Anstand sorderte, daß ich Abschied nahm, mit dem ungläcklichen Gesühle Abschied nahm, diese Schwelle nie mehr betreten zu können. Signora, sie hätte sich vielleicht gekreuzt, hätte sie gewust, daße ein Ketzer vor ihr stehe, Signora empfahl mich der Gnade der heiligen Jungfran, und Luise reichte mir traulich die Dand zum Scheiden. Ich fragte sie noch, wie der Derr beiße, mit welchem ich das Stück gehabt habe, verwechselt zu werden. Sie erröthete und sagte: "Er will zwar hier nicht erkannt sein und so zurückgezogen als möglich leben, doch warum sollte ich Ihnen seinen Namen verhehlen? Ich möchte so gerne, daß Sie Freunde würden. Er heißt — — und wohnt — — "

So "etwas breit nach Art ber lieben Jugend" hatte mir ber junge Mann den weiteren Berlauf seines Abenteuers erzählt; ich hörte ihm gerne zu, obgleich nichts peine licher für mich ist, als eine lamentable Liebesgeschichte recht lang und gehörig breit erzählen zu hören; aber interessant war mir dabei die Art, wie er mir erzählte. Sein aussbrucksvolles Ange schien die Glut seiner Gefühle widerzusstrahlen, seine Züge nahmen den Charaster düsterer Wehmuth an, wenn er sich unglässlich fühlte, und ein angenehmes Lächeln erheiterte sie, wenn er mir die Reize der jungen Dame zu beschreiben suchte. Plöglich, als er

mir eben erzählte, wie er das Haus der Signora ver-laffen habe, drückte er meinen Arm sester und brach in einen kleinen Fluch aus. "So muß der Teusel diesen Psaffen doch überall haben!" rief er und wandte sich unmuthig um. Ich war erstaunt, welchen Psaffen sollte ich denn überall haben? Ich fragte ihn, was ihn so auf-

"Sehen Sie nicht hin, sonst mussen wir grußen," gab er mir zur Antwort, "ich kann ihn nicht ansehen, ben Je-fuiten."

suten."

3ch ftellte mich, als befolge ich treulich seinen Befehl, doch konnte ich nicht umhin, einen Seitenblick in die Straße zu wersen, und sah wirklich ein höcht ergösliches Schauspiel. Die Straße herauf kam ein hoher Prälat der Kirche, der Cardinal Nocco, ein Mann, der schon längst als Einer der zweiten Klasse mit dem Prädicat gut auf meinen Taseln verzeichnet ist. Sine große, majestätische Sestalt voll stolker Würde; sein weißes Haar, von einem einsachen, rothen Käppchen bedeckt, stach sondervar ab gegen ein Sessicht, das man eigentlich reich nennen konnte. Sewöllte Branen, große Augen, eine Absernase, die Unterlippe etwas übermüttig gezogen, das Kinn und die Wangen voll und krästig. Ueber das rollende Untergewand trug er einen Talar, dessen eines Ende er in malerischen Kalten über den Arm gelegt hatte; das andere Ende dielt in einiger Entsernung hinter ihm herschleichen sein Diener, ebenfalls ein Mönch, ein dürres bleiches Geschöpf, bessen tidisische Augen nach allen Seiten spähen, ob Seine Eminenz von den Gländigen ehrsurchtsvoll, wie es sich gebührt, begrüßt werden.

Der Gang des Cardinals war der Gang eines Sie-

gernort, vegenst wertven. Der Gang eines Siegers, und eine solche Erscheinung in biesen Straßen ermuerte nur zu leicht an die Senatoren der "ewigen Stadt."
"Sehen Sie, wie er hingeht, dieser Pharisäer," stüfferte der junge Mann mit den Jähnen knirschend. "Sehen

Sie, wie ber Böbel sich zum Handtuß brangt, mit welcher Würde, mit welcher Grazie er seinen Segen ertheilt. Theaterpossen wenn diese Lente wilften, was ich von ihm weiß, sie würden diesem Pharisäer, diesem Verfälscher bes

Gefetes, bie Infignien feiner Burbe bom Leibe reifen, ober fie maren werth, bon einem Türken beberricht gu merben "

"Bas bringt Gie fo auf, verehrter Freund? Wer ift bieser Ehrenmann? Was hat er Ihnen zu leib gethan? Hängt er mit Ihren Abenteuern zusammen?" 3ch mußte lange fragen, bis er mich borte, benn er schaute mit durchbohrenden Bliden ber Eminenz nach und murmelte Bermünschungen wie ein Zauberer.

"Db ich ihn tenne? ob er mir Etwas zu Leibe ge= than? D! biefer Menich hat ein Leben vergiftet, ein Berg gu Boben getreten, bas - boch Gie werden mehr bon ihm hören; es ist ber Cardinal Rocco, der Satan ist nicht schwärzer als er; mit seinem rothen hut deckt er alle Sünden zu, aber trothem, daß er geweiht ist, wird ihn dennoch der Teufel holen!"

Da hat es gute Wege, bachte ich; Nr. 2, gute Sorte! Doch was konnte Diefer Berliner gegen Rocco haben? Un= möglich konnte ich glauben, baß fein Protestantismus fo tief gebe, daß er Jeben ber violette Strumpfe trug, in die Holle wünschen mußte. Er hatte, sich wieder gesammelt. "Bergeben Sie diese hite, Sie werden mir einst Recht geben, so zu urtheilen, wenn ich Sie erst mit dem Treis ben biefes Menichen befannt mache. Doch jett noch Gi= niges jum Berftanbniß meines Abenteuers. Die Geschichte mit — war bald abgethan. Er schiedte einen Franzosen zu mir, ber mir erklärte, daß Jener sich in mir geirrt habe dund um Verzeihung bitte. Durch ihn ersuhr ich auch, daß Suifens Geliebter früher Officier, und gwar in . . . fchen Dienften gewesen fei."

"Um biefe Beit fam bie Schwefter bes fachfifden Ge= sanbten nach Rom, sich einige Zeit mit ihrer Familie bei ihrem Bruder aufzuhalten. Ich war am ersten Abend ihres Aufenthalts zufällig zugegen, und — stellen Sie sich ein-mal mein Erstannen vor, als ich hörte, wie sie eine an-bere Dame fragte, ob nicht ein Fräulein von Palben hier lebe? 3ch mandte mich unwillfurlich ab, um nicht bem ganzen Kreise mein Erröthen, mein Entzücken zu zeigen; es war mir etwas so Reues, so Schönes, Luijens Ra=

men aus einem fremben Munbe gu hören. Jeboch keine ber anwesenden Damen wollte von ihr wiffen, und ich fühlte mich nicht berufen, unaufgeforbert mein Geheimniß

mitzutheilen."

"Deutsche, besonders Frauen, pflegen immer großen Antheil an Landsleuten zu nehmen; es konnte daher nicht anders sein, als daß man seine Berwunderung laut darüber aussprach, daß ein deutsches Fräusein in Kom lebe, die anch nicht Einem von Allen bekannt sein sollte? Wer ist sie? If sie schon? Wie kommt sie nach Kom? kagte man einstimmig, und wie lauschte ich, wie pochte mein Herz, endlich über das interessante Wesen Etwas zu hören."

"Sie erzählte, wie fie in ....th Luisen tennen ge= lernt, die damals burch ihr schönes Aeußere, burch ihre Liebenswilrdigfeit, ihren Berstand die ganze Stadt beschäftigt, ihre näheren Bekannten bezaubert habe. Um so auffallenber fei auf einmal ein Liebeshanbel gewesen, ber fich gwischen einem Officier, einem bilrgerlichen Subject, und ber Tochter bes Geheimeraths von Palben entspann. Dieser Mensch habe auser seiner schönen Figur und einem blithenben Gesicht keine Borzlige, nicht einmal gute Sitten gehabt. Dem Bater sei biese Geschichte zu ernstlich geworben, er habe ben Ofsicier zu einem Regiment zu versetzen gewußt, bas mit einem Theil ber frangofischen Armee nach Spanien bestimmt war. Man habe sich in . . . th allge-mein gefreut über bie Art, wie sich Fraulein Balben in diese Wendung fügte; doch bald ersuhr man, daß die Versbindung mit dem Officier nichts weniger als abgebrochen sei, sondern durch Armescouriere und Dergleichen Briefe gewechselt werden. Es vergingen so beinahe zwei Jahre. Die Armee kehrte zurud, doch nicht mit ihr jener Ofsicier. Man fagte in Gefellichaften und in Luisens Rabe, er fei wegen einer Ehrensache aus bem Dienst getreten. Seine Rameraten schwiegen hartnädig hierilber, boch gab es einige Stimmen im Publifum, die bon einer bortheil= haften Beirath, anbere, bie von einer Entfilhrung ober von beiben fprachen, furg man bemertte, bag Serr ..., fo hieß ber Officier, seiner Dame ungetreu geworben sei. Um biese Zeit starb ber alte Herr von Palben. Seine erste

Frau war eine Römerin, bas Fräulein entschloß fich auf einmal zu großer Berwunderung der Stadt . . . . th, zu

ihren Bermandten nach Rom zu gieben."

"So viel wußte die Schwester des Gesandten von Luisen. Es war mir genug, um ihr Berhältniß zu ..... ganz in der Ordnung zu sinden; nur war es mir undegreissich, was ihn bewogen haben könnte, nach Rom zu geben; oder kam er erst nach ihr hier her? Und warum heirathen sie sich nicht, da doch ihre Dand jetzt frei und von Nimand abhängig ist?"

"Ich qualte mich mit biesen Gebanken. Ich batte so gerne mehr und immer mehr von dem holden Kind ersfahren; ich süblte lebhaft den Bunsch, sie wieder zu sehen, zu sprechen; ich wollte ja nicht geliebt werden, nur sehen, nur lieben wollte ich sie. Da fiel mir bei, wie ich dies so leicht möglich machen könnte. Ich durste ja nur der Schwester des Gesandten sagen, wo sich Luise aufhalte, und dann konnte ich gewiß sein, sie schon in den nächsten Tagen im Hotel des Gesandten zu sehen. Ich that dies,

und mein Bunfch wurde erfüllt."

Ein Befannter bes herrn von G. gefellte fich bier ju uns und unterbrach ju meinem großen Merger bie Erzählung. Ich machte noch einige Bange mit ihnen un= ter ben Arkaden; als ich aber fah, daß ber Befannte fich nicht entfernen wollte, fragte ich ben Berliner nach feiner Bohnung und ging mit bem Borfat, ihn am nächsten Morgen zu befuchen. Ich muß gestehen, ich fing an, die Geschichte bes jungen Mannes weniger anziehend zu finden, weil fie mir in eine gewöhnliche Liebesgeschichte auszuarten schien. Doch zwei Umftande waren es, die mir von Reuem wieder Intereffe einflößten und mich beftimmten, feine Abenteuer zu boren. Ich erinnerte mich nämlich, wie über= raschend sein Anblick, sein ganges Wesen in Berlin auf mich gewirft hatten. Es war nicht ber gewöhnliche Rum= mer der Liebe, wie er fich bei jedem Amoroso vom Müblen= bamm ausspricht; es mar ein Gram, ein tieferes Leiben, bas mir um fo anziehender buntte, als es nur gang unmerklich und leife burch jene Sulle fcimmerte, womit die gefellschaftlichen Formen die weinende Seele umgeben.

Er schien ein Unglilch zu kennen, zu theisen, das ihn unausgesetzt beschäftigte, zu welchem ihn die Erinnerung sogar mitten in einem ästhetischen Thee zurücksührte.

Das Zweite, das mich zu dem jungen Mann und seinem Abentener zog, war die Scene, die ich Morgens vor der Peterskirche beobachtet hatte. Ich hatte dort bemerkt, daß er sie mit Sehnsucht erwarte; sie war gekomment, aber es schien kein fröhliches Zusammentressen. Sie schien Einen Blicken zu fragen, das er nicht beautwarten sie schien Ernas zu presongen, das er nicht schien ihn Etwas mit ihren Bliden zu fragen, das er nicht beantworten, sie schien Etwas zu verlangen, das er nicht ersillen konnte; wie schwer mußte es ihm werden, in der Ferne zu stehen und dem holden Mädchen durch keine Sylbe zu antworten! Er ließ sie gehen, wie sie gekommen, aber dann sandte er ihr Blide voll zärtlicher Liebe nach. Warum sagte er ihr nicht auf der Stelle, wie er sie liebe? Belche Gewalt mußte sie über ihn ausüben, um ihn in diese engen Scranken einer beinahe blöden Bescheidentrunge, in welchem eine Thrüne perlte, sah ich an ihrem Auge, in welchem eine Thrüne perlte, als sie weiderschie terging. .

Diese Fragen brängten sich mir auf, als ich über ben jungen Mann und die räthjelhaste Dame nachdachte. Wo nicht ein blindes Fatum waltet, und ein Uhrwert die Gebanken der Sterblichen treibt, da lernt Keiner auß, sei er Gott oder Tensel. Wol sagt der Mensch, der kleinlich nur auf die Resultate seiner Geschichte siedt. "Es wiederholt sich Alles im Leben;" aber wie es sich wiederholt, wie der endliche Geist in seiner kurzen Spanne Zeit wächst und ringt und strebt, und gegen die alte Nothwendigkeit ankämpft, das ist ein Schauspiel, das sich tärlich mit ewig neuem Reize wiederholt; und das Ange, das don Weltintriguen gesättigt, vom Anschauen der Känsel großer Massen ermiddet ist, sent sich gerne abwärts zum kleineren Treiben des Einzelnen. Drunn möge es keinem fleineren Treiben des Einzelnen. Drum möge es keinem jener vereftrlichen Leute, für die ich meine Memoiren nieberschreibe, kleinlich dinken, daß ich in Rom, wo so unendlich viel Stoff zur Intrigue, ein so großer Raum zu
einem diabolischen Festtagsspiel ist, mit einer Liebeshistorie

mich befasse. -

Am Abend diese Tages subr ich mit einigen griechischen Kaussenten auf der Tiber. Wir hatten eine der größeren Kaussen bestiegen, und die freien Sitze des Bordertheils eingenommen, weil das Zelt in der Mitte, wie uns die Schiffer sagten, schon besetzt war. Der Abend war schwill und wirfte selbst mitten im Fluß so drückend und ermattend auf diese Menschen, daß unser Sespräch nach und nach verstummte. Ich vernahm setzt ein halblantes Reben und Streiten im Innern des Zeltes, ich setzte mich ganz nahe hin und lauschte. Es waren zwei Männer und eine Frau, so viel ich aus ihren Stimmen schließen konnte. Sie sprachen aber etwas verwirrt und gebrochen; der eine hatte gutes, wohltönendes Italienisch, er sprach laussam und mit vieler Salbung. Die Dame mischte unter sechs italienische Worte immer zwei spanische und ein französstisches, der andere Mann, der wenig, aber schnell und mit Leidenschaft sprach, hatte sene murmelnde, undeutsliche Aussprache, an welcher man in Italien sogleich den Deutschen oder Engländer erkennt.

Ein kleiner Ris in der Sardine des Zeltes ließ mich die kleine Gesellschaft überschauen; und, o Wunder! jene saldungsvolle Rede entströmte dem Cardinal Rocco! Hing gegenider saß eine Dame, schon über die erste Blüte hinzuns, aber noch immer schon zu nennen. Ihre bewegslichen, schwarzen Augen, ihre vollen Lippen, ihr etwas nachlässiges Costiim, dessen Schuld der schwäle Wendtragen mußte, zeigten, daß sie mit den ersten Dreisig die Luft zum Leben noch nicht verloren habe. An ihrer Seite glaubte ich auf den ersten, klüchtigen Andlick Otto von S. zu erkennen. Doch die Züge des Mannes im Zelte waren disserer, sein Auge bliebe nicht so ofsen und frei, wie das des Berliners, — ich war keinen Augenblick im Zweisel, es mußte sein Doppelgänger sein. Aber wie, die Dame war nicht Lusse don Palden; durste dieser Mann so traulich neben einer Andern sitzen, ohne dieselde Schuld wirklich zu kragen, die er der Gesselbet ausblikken verstere

wirklich zu tragen, die er ber Geliebten aufbürden wollte? "Gikt Dir denn meine Liebe, meine Zärtlichkeit gar Nichts?" hörte ich die Dame sagen. "Nichts meine Aufsopferung, nichts meine Leiden, nichts meine Schande, der

ich mich um Deinetwillen aussetzte? Ein Wort, ein einziges Wort kann uns glücklich machen. Du sagst immer morgen, morgen! Es ist jeht Abend, warnm willst Du mor= gen boch wieder nicht?"

"Mein Sohn!" fprach der Cardinal; "ich will nichts babon sagen, daß Euer langes Zögern, Eure fortwährende Weigerung für unsere heilige Kirche Beleibigung ist. Ich weiß zwar wol, nicht Ihr feit es, ber biefe Bogerungen verschulbet; ber Teufel, ber leibhaftige Satan fpricht aus Euch; es ift bas lette Buden Eurer feterischen Errthumer, was Euch die Wahrheit nicht feben läft: aber beim heiligen Kreuz, ben Rägeln und ber beiligen Erbe be= schwöre ich Cuch, folget mir; laffet Euch aufnehmen in den heiligen Schoof der Kirche, zur Berherrlichung Gottes."

Ha! bachte ich, ben haben sie gerade recht in ben Kral-ten. Ein schines Beib, ein Carbinal Rocco und ein Paar Gewissensbisse, wie ber Herr im Zelte zu haben schien. Da kann es nicht fehlen! - Er feufzte, er blidte balb bie Dame, balb ben Priefter mit unmuthigen Bliden an. "Ich will ja Alles thun, ins Teufels Namen, Alles thun," — fagte er, "mein Leben ist ohnedies schon verschuldet und vergiftet, aber wozu diese sonderbare Procebur? Warum foll ich bor ber Welt zum Narren werben, um die Ehre von Donna Ines wiederherzustellen?"

"Mein Sohn, mein Sohn! Wie frebelt Ihr! Zum Narren werden, sagt Ihr? D! Ihr verstodter Keger, Ihr alle seib von Eurer Tause an, wo der Satan zu Gevat-ter steht, Renegaten, Abtrünnige! Es ist also nur eine Rildkehr, kein Uebertritt, keine Abläugnung eines früheren Glaubens. Ihr hattet ja vorher keinen Glauben. Ihr werdet boch nicht die Reterei so nennen wollen, die ber Erzfeter in Wittenberg aus ben Feten, die er bem Beilig= thum geftohlen, jufammenftückelte?"

"Laffet mich, Eminenz! Es ift einmal gegen meine Ueberzeugung. Ich mußte mich ja vor gang Deutschland

fchämen."

"D verstodter Reger! Schämen, fagt Ihr? Sat fich ber liebe Mann, ber Gerr von Saller, auch geschämt? Schämen! wie ein Beiliger würdet Ihr bafteben, braucht sich ein Seiliger zu schämen? Hat sich ber trefsliche Hohen-lohe geschänt, umgeben von Ketzern, seine Wunder zu verrichten? Es sei gegen Eure lleberzeugung, saget Ihr? Da sieht man wieder den Deutschen, nicht wahr, Donna Ines, den ehrlichen Deutschen! Zu was denn immer lleberzeugung? Das ist ja gerade das Wunderbare am Glauben, daß er von selbst wirkt, ohne lleberzeugung. Sesetz, Ihr wäret krank, mein sieder Freund; man schiäkt Euch den ersien Arzt der Christenkeit. Ihr seit nicht überzeugt, daß er der alleinige, wahre Arzt ist, aber Ihr last Euch gefallen, seine Arzueien einzunehmen, und siehe, sie wirken auf Euren Körper ohne lleberzeugung, gerade wie unser Glande auf die Seele."

"Otto!" sprach Dame Ines mit schmelzenden Tönen, "theurer Otto! Siehe, wenn mich der heilige Mann hier nicht absolvirt und beruhigt hätte, ich müßte sa schon läugst verzweiselt sein, einen Ketzer so innig zu lieben! Wie Leicht wird es Dir gemacht, einer der Unstigen zu sein, und bann ein Weib auf ewig glücklich zu machen, das Dir Alles apferte! Und bedenke die schöne Billa an der Tiber, und das köftliche Haus neben dem Palast Seiner Eminenz Dies alles will uns der heilige Vater zur Ausstatung schenken. Bist Du nicht gerührt von so vieler Liebe?"

schenken. Bist Du nicht gerührt von so vieler Liebe?"
"Nicht verhehlen kann ich es Euch, mein Sohn," suhr ber beredte Mann mit dem rothen Hute sort, "nicht vershehlen kann ich es Euch, daß man im Lateran noch beute von Euch sprach, daß es sogar Sciener Heiligkeit selbst auffällt, daß Ihr so lange zögert. Bis über acht Tage naht ein großes Fest heran, welche herrliche Gelegenheit, etwas zu Gottes Ehre zu thun, bietet sich Euch dar!"

"Wozu doch diese Dessentlickeit?" stragte Otto, "ich hasse dieses Kühmen und Ausschreien in alle Welt. Lasset mich still in einer Capelle die Ceremonie verrichten. Bas nützt es Euch, ob ich laut und offen das Opser bringe! D Luise, Luise! Es tödtet sie, wenn sie es hört!"

"Clenber!" rief die Dame, indem sie in Thränen ausbrach. "Sind das Deine Schwire? Du falsches Herz. Ich habe Dir Alles, Alles geopfert, und so kanust Du vergelten? D Barbar! gehe hin zu ihr, lege Dich nieder in ihre Feffeln, aber wiffe, baf ich mich in die Tiber

in ihre Fesseln, aber wisse, daß ich mich in die Tiber stilizze, siber meine armen Würmer, meine unglischichen Kinder, mag sich Gott erbarmen!"

"Kinder, Kinder! Meine fromme Tochter, mein lieber, aber verbsendeter Sohn. Wozu dieser Scandal, diese Scene auf dem Schisse? Stillet Eure Thränen, schone Fran, es wird noch Alses gut werden; kommet, ich will einen dierklichen Kuß auf Eure Augen drischen, so. Und Ihr, wissel Ihr nicht, daß Ihr unr immer wieder mit der Ketzerin, die einst Eure Sinnen zu bestricken wußte? Has wollet Ihr unr immer wieder mit der Ketzerin, die einst Eure Sinnen zu bestricken wußte? Has wollet Ihr unr immer wieder mit der Ketzerin, die einst Eure Sinnen zu bestricken wußte? Has wollet Ihr auch nicht Beweise genug gegeben, daß sie in einem straswürdigen Berhältniß zu dem Teusel ist, der Eure Gestalt und Sprache angenommen hat?"

"Welch einsältiges Märchen!" rief der junge Mann. "Was wollet Ihr anch den Teusel ins Spiel ziehen? Ein ehrlicher Berliner ist er, ein Tropf, dem ich das Mödden nicht gönnen mag, wenn sie mich and zehnmal betrog?"

"Mein Sohn, die heilige Jungfrau schiste uns, aber der Schan selbst sieden Frater Piccolo geträumt, der Teusel gehe dier in der heiligen Stadt spazieren? Alse seine Träume sind noch eingetrossen. Der deutsche Baron ist der höllische Weisst selbst. Ber es aber auch sei; sie hat Euch betrogen. Dat nicht die Fromme Frau Maria Campoco Euch selbst dieses Geständniß über ihre Richte gemach? Was wollet Ihr unr auf die treulose Ketzerin Rückschach sehnen!

Und schant, was ich Euch hier mitgebracht habe, "fuhr Seine Emigen, der ehn wersprochen, die Liste aller Derer mitzubringen, welche in Eusen Deutschland össen, welche ketzer insgeheim aber gute Christen der wahren Kirche sind. Da, leset!"

Der junge Mann las und staunte. Er sah den Cardinal fragend an, ob er denn wirklich dieser Schrift trauen dittse. Vonna Ines, welche bemerkte, welch günstigen Eindruch diese Liste mache, zog die Hand des Heiligen Mannes an den Mund und bedeckte sie mit seurigen Küssen den der

Anbacht.

"Richt wahr," fuhr Rocco fort, "da stehen wohlklingende Namen? Professoren, Grafen, Filrsten fogar. Freilich biefe Lente können nicht so öffentlich sich erklären, Freundchen. Die Bolitik, die Ridcsicht auf ihre keherischen Untertha-nen erlaubt das nicht. Aber im Herzen, im Herzen find sie unser. Da, dieser Nr. 8, ich kann Eure barbarischen Namen nicht aussprechen, ber wird sich sogar öffentlich erflären und feine Brrthilmer abschwören. Der ba oben wird auch einen wichtigen Schritt vormarts thun. DI und bebentet, was erft in Frankreich, selbst in England filr uns gethan wird, balb, vielleicht erlebe ich es noch, balb werbet Ihr alle sammt und sonbers zu uns zurückgekehrt sein. Wie herrlich muß bann ein Name wie ber Eurige leuchten, ber nicht mit ber Menge, sondern lang zuvor auf unsere heiligen Tafeln verzeichnet wurde!"

"Moer, o himmel, Cardinal! Ich bin ja schlechter als bie gange Lifte bieser heimlichen. Ihr selbst misset, bag, wenn ich zu Eurer Kirche absalle, es nur geschieht, um ben ewigen Rlagen ber Donna Ines zu entgehen. Diefe Beim= lichen baben keinen Vortheil bei ihrer Beimlichkeit. Sie gelten von außen filr achte Lutheraner, und was haben fie babon, bag fie von innen römisch find?"

D Einfalt! es ift gut, daß Ihr nicht bie keterische Theologie studirt habt. Ihr waret durch bas Cramen gefallen! Was ist benn bas Schöne an unserer Kirche? De? Nicht nur, baf fie die alleinseligmachende, baf fie gleich= fam eine Brandversicherungsanftalt gegen bie Bolle, eine Seelenaffecurang gegen ben Tod ift! benn icon aus phylifden Grunden fann man annehmen, bag feine Seele von den Unfrigen lange im Tegfener oder gar in der Hölle verweilt, wenn sie auch ohne Beichte absährt. Antonio Montani hat berechnet, daß im Durchschnitt hundertunds zwanzig Millionen Menschen in der Hölle und eben so viele im Fegfeuer find. Run fann man annehmen, baf feit Eurer verfluchten Reformation neunzig Millionen Reber. zwanzig Millionen Türken und zehn Millionen Juben hinab gefahren find. Das macht zusammen bunbertundzwanzia."

"D wie gut haben wir es, hochwürdiger Herr!" fagte

Ines mit zauberischem Lächeln. "Ach Otto! Dich foll ich

lüberliche Geele."

löderliche Seele."

"Ihr wissel, Eminenz, was ich von solchen Berechnungen halte, machet mir doch Eure Sache nicht noch lächerlicher. Eure Seelenasseuranz kann mich nicht locken. Doch ist sieden lange ganze Regimenter, Divisionen, ja Armeen Cavallerie, Infanterie, Artillerie sammt dem Generalstad öffentlich verasseuritt habt. Das wäre eine Anstalt ala Mahomed, die Kerls würden sied heldagen wie der Teuesel, denn sie wüßten, wenn sie heute erschossen werden, denn sie wissen im Paradiese auf. Lasse möre einen Blick in die Liste werfen, sie ist mir trösklicher, denn es stehen ganze vernünstige Männer dort."

"O das Ihr nur ein Jahr auf einer deutschen Universität zugebracht hättet! Unsere Agenten geben uns herrestige Berichte, die ketzerische Zugend soll gegenwärtig ganz absonderlich fromm, heilig und musstisch sie aus Mittelalter, das gute, siede Mittelalter versetzt sie in diesenkwärdigen Schwindel. Sie neigen sich siehen zu nur, und lasset nur erst die Leiner kund in Deutschand nehmen, dann sollt Ihr erst Wunder sehen t

And einige brave Männer, Professoren, nehmen sich unserer Sache an: Seht dieser da Kr. 172, Signor Ernsade, der umbüllt sie mit einem so tiesen symbolischen Dunkel, daß sie dald unser sind. Wahrlich, der Hosmedanikus seiner Heiligkeit, der berüsynte Signor Carlo Fiorini, hat vollkommen Recht. Er hat berechnet, wenn Deutschland einige Grade süblicher läge, wenn Ihr eine schönere Natur, ein wenig mehr Sinnlickseit und Phantasie hättet — die Ketzeret hötte nie ausschmunen können, oder Ihr wäret wenigstens school lange wieder zurückgetebet.

Die Barte stieß bei diesen Worten ans Land. Wie gerne hätte ich diesem trefslichen Psassen noch länger zugehört, wie er diese deutsche Seele bearbeitete; es war ein schweres Still Arbeit, ich gestehe es. Ein Mensch ohne Phantasie, der in den Ceremonien nur Ceremonien sieht, der die Tendenz dieser Römer durchschaut, der durch keinen weltslichen Bortheil zu blenden ist, wahrlich ein solcher ist schwer zu gewinnen. Doch für diesen war mir nicht bange. Sin Cardinal Rocco und ein schönes Weib haben schon

Andere geangelt als Diefen.

Der heilige Mann sieg aus: mit Ehrsurdt empfingen die Schiffer seinen Segen, den er mit einer Würde, einem Anstand, würdig eines Fürsten der Kirche ertheilte. Donna Juss folgte. Ich dewnuterte, während sie über das Brett ging, ihren seinen, zierlichen Buchs, die Harmonie in ihren Bewegungen und die Slut, die aus ihren Augen strahlte und den Abend schwill zu machen schien. Sie reichte dem geliebten Keher ihre schöne Hand mit so desseichte dem geliebten Keher ihre schöne Hand mit so desseichte dem zweisel war, ob ich mehr seine transmontanische Kälte belächeln oder den Muth bewundern sollte, mit welschem er den gelistlichen Lockungen dieser in Liebe ausgelösten Circe widerstand. — Am User hielt ein schöner Wagen. Der dienende Bruder Piccolo, welchem ich im Traum, in Rom spazieren gebend, erschienen war, stand am Schlag und erwartete seine Eminenz. Es koste einige Zeit, dis dieser sein Gewand zu gehöriger Wirtung drapirt hatte, dann erst sollgte der Frater Piccolo. Der Keber und seine Dame schlagen einen Fußpsad ein und gingen der Stadt zu.

Wer find biefe, fragte ich ben Schiffer.

"Renut Ihr ben beiligen Mann, ben Cardinal Rocco nicht? Des ift einer ber beffen Suffe bes beiligen Stuhles! Alle Abende fahrt er in meiner Barte auf bem Rlug."

Und die Dame?

"Ha! das ist eine gute Christin," autwortete er mit Feuer. "Sie fährt beinah immer mit dem Cardinal, zuweilen allein mit ihm, zuweilen mit bem Mann, ben Ihr gesehen. Dem traue ich nicht ganz, es ift entweder ein Deutscher ober ein Englander, und die find boch Rinder des Tenfels."

So? Da fagt Ihr mir etwas Reues, und biefer

. Mann, ift er ihr Gemabl?

"Bewahre uns die heilige Jungfrau! Ihr Gemahl! Wo benkt Ihr hin? Da würde er nicht so zürtlich mit ihr spazieren sahren. Ich benke, es ist ihr Geliebter."

"So ift es," fagte einer ber griechischen Raufleute, "bie Dame wohnt nicht weit von mir. Gie lebt allein mit ihren Kindern. Sie fieht Niemand bei fich, als einige fromme Geiftliche und biefen jungen Mann! Es ift ihr Geliebter. Aber fie führen ein hundeleben gufammen. Man bort fie oft Beibe weinen und ganten und fcreien. Der junge Mann flucht und bonnert und jammert mit schrecklicher Stimme, und die Donna weint und flagt, und bie Rinder erheben ein Zetergeschrei, baf bie Rachbarn qu= fammenlaufen. Dann fturgt oft ber junge Mann verzweifelud aus bem Saus und will flieben, aber bie Donna fest ibm mit fliegenben Saaren nach, und bie Rinber laufen heulend hinten brein. Gie faßt ihn unter ber Thure am Dewand, fie achtet nicht auf die Menfchen, die umber fteben. Gie gieht ihn gurud ins Saus und befanftigt ihn, und bann ift es oft auch viele Tage ftille, bis bas Wetter von Neuem losbricht."

"Beilige Jungfrau," rief ber Schiffer, "und hat er fie noch nie tobt gestochen im Zorn?"

"Wie Ihr feht, nein!" erwiderte ber Grieche. "Aber frant ift fie icon oft geworben, wenn er fo granlich rafte. Dann lief er ichnell zu brei, vier Doctoren, um fie wieber ins Leben gurudgurufen. Es find boch gute Seelen,

biefe Deutschen!"

diese Deutschen!"
So sprachen diese Männer, und ich ging von ihnen in tiesen Gedanken über Das, was ich gehört und geschen hatte. Zenes Wort des jungen Berliners siel mir wieder bei, der den Cardinal Nocco beschuldigte, ein schömes gutes Herz gebrochen zu haben. Welches andere Perzkonnte dies sein, als Lussens? Ich glaubte deutlich zu sehen, daß der Priester den Capitän der Geliebten entzogen, indem er sie verleumdet, daß er ihn in die Fessell dieser Donna Ines geschmiedet habe, um ihn silr die Kirche zu gewinnen. Aber wie war alles Dies geschehen? Wie hatte er diesen Mann aus den Armen seines Mädchens ziehen, von einem Herzen hinwegreißen können, das ihn mit so heißer Glut umssing? Sollten jene Beschuldigungen von Untreue wahr sein, die der Cardinal dem Capitän einslüssert, hatte sie wirklich den jungen Mann, der ihm schilch sah, vorgezogen? Doch ich wuste ja, wo ich mir Gewisheit verschaffen konnte. Ich beschold, bei guter Zeit am nächsten Morgen den Berliner wieder aufzuschen. Herr von S.... schien mich liebgewonnen zu haben,

Zeit am nächsten Rorgen ben Berliner wieder aufzusuchen. Hen, derr von S.... schien mich liedgewonnen zu haben, benn er empfing mich mit Herzlichkeit und einem Wohlmollen, das selbst den Teusel ersreut, wenn er auch schon an dergleichen gewöhnt ist. Ich hatte mir vorgenommen, von meiner gestrigen Fahrt und den Bunderdingen, die ich gehört hatte, noch nichts zu erwähnen, und den Berlauf seiner Geschichte zuvor desso ungestörter zu vernehmen.
"Bon allem Unglück, das die Erde trägt," suhr er zu erzählen sort, "scheint mir keines größer, schmerzlicher und rührender, als sener stille, tiese Gram eines Mödschens, das unglücksich liebt, oder bessen zurtes, glühendes Herz von einem Elenden zur Liebe hingegerissen und dann betrogen wird. Der Mann hat Kraft, seinen Gram zu unterdrücken, den Berrath seiner Liebe zu rächen, die gepreste Brust dem Freunde zu öffinen; das Leben bietet ihm tausend Bege, in Mühe und Arbeit, in weiter Ferne Bergessicht zu erringen. Aber das Beid? —Der hänsliche Kreis ist so enge, so leer. Jene täglich wiederkestende Ordnung, sene stille Beschäftigung mit tausend kleinen

Dingen, ber sie fich in ber Zeit glücklicher Liebe fröhlich, beinahe unbewußt hingab, wie brückend wird sie, wenn sich an jeden Gegenstand die Erinnerung an ein verlorenes Glück hestet! Wie träge schleicht der Kreislauf der Stunben, wenn nicht mehr die süßen Träume ber Zufunft, nicht ber Zauber ber Hoffnung, nicht die Seligkeit ber Erwartung ben Minuten Flügel gibt, wenn nicht mehr das von glücklicher Liebe pochende Herz den Schlag ber Glocke übertönt!"

"Doch, wogn Sie auf ein Ungliid vorbereiten, bas Sie nur zu balb erfahren werben? Boren fie weiter: Mein Bunfch, Luife von Balben im Saufe bes Gefanbten zu feben, gelang. Schon nach einigen Tagen wurde fie burch seine Schwester bort eingeführt. Sie erröthete, als fie mich zum ersten Mal bort sah, boch sie schien mich wie einen alten Befannten bort zu nehmen; es ichien fie zu freuen, unter jo vielen fremben Mannern einen zu miffen, ber ihr näher stand. Denn so war es; sei es, baß bie Erinnerung an unser sonderbares Abenteuer mich aus einem Fremden zum Bekannten zu machte, sei es, baß fie gerne zu mir sprach, weil ich die Bilge ihres Freun-bes trug, sie unterschied mich auffallend von allen übrigen Männern, die biefer feltenen Erscheinung hulbigten. Gie lächeln, Freund? Ich errathe ihre Gedanken -"

3d finde, Gie find zu bescheiben; konnte es nicht auch Ihre eigene Perfonlichkeit gewesen sein, was bas Fraulein

anzoa?

"Nein, benken Sie nicht so von biesem himmischen Geschöpf; ich gestehe, ich war ein Thor, ich machte mir Hoffnung, sie für mich gewinnen zu können; ja, mein Frennt, ich sagte ihr sogar, was ich fühlte —"

Und Gie murben nicht erhört? Das treue, ehrliche Rinb! und ihr Capitan lag vielleicht gerade in ben Armen

einer Andern!

Der Berliner stutte. "Bie? Bas wissen Sie?" fragte er betrossen. "Ber hat Ihnen gesagt, daß West noch eine Andere liebe?"

Run, Gie felbft haben mich genug barauf vorberei-

tet, ermiberte ich; fagten Gie nicht, baß Jener bas Mab-

den betroa?

"Sie haben Recht; — nun, ich wurde lächelnd abge-wiesen, abgewiesen auf eine Art, die mich bennoch gliiclich, unaussprechtig glidelich machte. Sie war keinen Angen-lich ungehalten, sie gestand mir, daß ich ihr als Freund willsommen sei, daß ihr Herz keinem Andern mehr gehören könne. Sie sagte mir auch Manches von ihren Berhält-nissen, was ganz mit Dem übereinstimmte, was uns die Schwefter bes Gefandten ergablte; fie geftand, baf fie nur barum nach Rom gezogen sei, weil den Capitan seine Berhältnisse hieher riesen; sie gestand, daß er einen Nechtsftreit wegen einer Erbichaft bier habe, daß er, fobalb bie Sache entschieden fei, vielleicht schon in wenigen Bochen, fie zum Altar führen werde."

"Etwa eine Woche nach biefem aufrichtigen Geständniß rief mich eines Abends ber Gefandte aus bem Salon, in welchem die Gesellschaft versammelt mar, zu sich. Es war nichts Seltenes, daß er sich mir in Geschäftssachen mittheilte, weil ich sein Bertrauen auf eine ehrenvolle Art besaß; doch die Zeit war mir auffallend, und es mußte etwas von Wichtigkeit sein, wehwegen er mich aus dem

Rreis ber Damen aufstörte.

,,,,,Rennen Sie einen gewissen Capitan Beft?"" er, indem er mich mit forschenben Bliden ansah."

"Ich habe einen Capitan West flüchtig tennen gelernt.

gab ich ihm zur Antwort."

"Nun, so flüchtig milfe es boch nicht sein, entgegnete er mir, ba ich ein Duell mit ihm gehabt."
"Ich sagte ihm, baß ich Streit mit ihm gehabt, wegen einer ziemlich gleichgültigen Sache, es sei aber Alles güttich beigelegt worden. Dennoch war es mir auffallend, woher der Gesandte diesen Streit ersahren hatte, den ich so ge-heim als möglich hielt, und von welchem Luise in seinem Saufe gewiß nichts erwähnt hatte."

"Begen einer Dame haben Sie Streit gehabt,"" fagte er; "boch möchte ich Ihnen rathen, folche Sändel wegen einer fo zweideutigen Berfon gu vermeiben. Gie wiffen felbst, wenn man einmal einen öffentlichen, befonbers einen biplomatischen Charafter hat, ift bergleichen in einem fremden Lande wegen der Folgen für beibe Theile fatal."

"Der Ton, worin Dies gesagt wurde, fiel mir auf. Er war sehr ernst, sehr warnend; noch schmerzlicher be= rührte mich, was er über jene Dame fagte, ,,,, weiteutige Person!"" Und boch faß gerade biese Person als Krone ber Gesellschaft in seinem Salon, er selbst, ich hatte es beutlich gesehen, er selbst hatte noch vor einer halben Stunde mit ihr auf eine Art gesprochen, die mich in dem aften Herrn einen aufrichtigen Bewunderer ihrer Reize und ihres glänzenden Verstandes sehen ließ. Ich fonnte eine Bemerkung hierüber nicht unterbruden, ich bat ihn höflich, aber fo fest als möglich, in meiner Begenwart nicht mehr so von einer Dame zu sprechen, die ich achte und die ei= nen fo entschiedenen Rang in der Gesellschaft einnehme. Ich wolle bavon gar nicht reben, daß er selbst fein hans befdimpfe, wenn er in folden Ausbruden bon feinen Gäften fpreche."

"Er fab mich verwundert an; er fagte mir, er fonne meine Reben nicht begreifen, benn weber behanpte bie Dame einen Rang in ber Gesellschaft, bie er sehe, noch habe fie je einen Fuß ilber seine Schwelle gesetzt. Die Reihe zu erstaunen war jetzt an mir; ich sah, daß hier ein Irrthum vorwalte, und belehrte ihn, daß Fräulein von Palben bie Dame fei, um bie wir uns fclagen wollten. ... Ber= zeihen Sie,"" rief er, ,,,,man sagte mir, Sie haben sich wegen ber Geliebten bieses Capitan West geschlagen, baber

glaubte ich Ihnen dies sagen zu muffen."", Und wenn Dies nun dennoch ware? fragte ich. Ren=

nen Sie benn die Geliebte des Capitan ?"

""Gott foll mich bewahren,"" entgegnete er. ""Rein, ich glaube, er hat ichon selbst genug an seiner Spanierin.""
"Ich staunte von Neuem. Bon einer Spanierin sprechen

Gie? Wie fommen Gie nur barauf? 3ch weiß bestimmt,

daß ber Capitan eine beutsche Dame fiebt!"

"Um fo schlimmer für bas arme Kind in Deutsch-land,"" war seine Antwort; ",,wie bie Sachen stehen, scheint man im Lateran ernftlich baran zu benten, ben

golbenen Quadrupeln ber schönen Donna Gehör zu geben, und ihre frühere She, weil sie nicht ganz gültig vollzogen war, für nichtig zu erklären. Der Capitan macht eine gute Partie, aber — jeder Mann von Ehre wird biesen Schritt mißbilligen."

"Ich stand wie vom Donner gerührt vor dem alten Mann; entweder lag hier eine Verwechslung der Namen und Personen zu Grunde, oder es war ein schreckliches Geheinniß, und der Capitan ein Betrilger, der Luisens

Seteinnig, und der Capitan ein Betriger, der Linjens Glück vielleicht auf ewig zerstört hatte."
"Ich sagte dem Gesandten gerade zu, daß er mit mit über Dinge spreche, die mir völlig unbekannt seien. Er staunte, doch glaubte er, da er schon so viel gesagt hatte, mir die weitere Erklärung dieser Näthsel schuldig zu sein. ""Dieser Capitän West ist ein Sachse,"" erzählte er; ""er dienen früher im Generalstab, und wurde dann zu einer dipsomatischen Sendung nach Spanien verwandt; er soll ein Mann von dieser Telenken geher erwandt; er foll ein Mann von vielen Talenten, aber etwas zweisbeutigem Charafter fein. Warum die Bahl gerabe auf ihn fiel, ba noch altere Leute, und aus guten Saufern im Departement waren, ist mir unbekannt; nur so viel ersuhr ich zufällig, daß man ihn damals von Oresben habe entfernen wollen. Man erzählt sich, er habe in Madrid in einem Berhältniß zu einer schönen jungen Frau gelebt; fie war eine Spanierin, aber an einen alten Englander verheirathet, der fie vielleicht nicht fo firenge unter Schloß und Riegel hielt, wie man fonft in Spanien zu thun pfleat.""

psiegt.

"Ms aber endlich bieses Berhältniß zu den Ohren des Engländers kam, bewirkte dieser, daß der Capitän von seinem Posten abgerusen und sogar aus dem Dienst entlassen wurde. Doch sagen Andere, er selbst habe aus Nerger über seine schnelle Abberusung quittirt. Doch das Beste kommt noch; einige Wochen nach seiner Abreise war die Fran des Engländers mit ihren beiden Kindern plüstig parkfomunder lich verschwunden, man kann sagen, spurlos verschwunden, benn so viele Milje sich ihr Satte gab, ihrer habhast zu werben, Alles war vergeblich. Bielleicht scheiterten auch semishungen an ben Unruhen, die gerade in jener

Zeit ausbrachen und die Communication mit Frankreich

fehr erschwerten.""

...Der Berbacht biefes Engländers fiel, wie natürlich, por Allem auf ben Capitan West. Er wußte es zu machen, bag biefer in Paris angehalten und verhört wurde. Man sagt, er solle sehr betreten gewesen sein, als er die Nach-richt von der Klucht dieser Dame hörte; er wies sich aber aus, daß er die Reise dis nach Paris allein gemacht habe, und bekräftigte mit einem Sid, daß er von diesem Schritt ber Donna nichts wiffe.""

"Etwa ein Bierteljahr nachher fam er nach Rom und lebt feitbem bier fehr fill und eingezogen, besucht keine Befellichaft, hat feinen Freund, feinen Befannten; vorzüg= lich vermeibet er es, mit Deutschen zusammen zu treffen.""

"Um biefe Zeit, fuhr ber Gefandte fort, fei von feinem Sofe die Anfrage an ihn ergangen, ob biefer Weft fich in Rom befinde; wie er lebe und ob er nicht in Ber-hältniß mit einer Spanierin sei, die fich ebenfalls hier aufhalten mitste. Man habe ihm dabet die Geschichte bieses Capitan West mitgetheilt und bemerkt, daß der Engländer von Neuem Spuren von feiner Frau entbeckt länder von Neuem Spuren von seiner Frau entdeckt habe, die beinahe mit Gewißheit annehmen lassen, daß sie in Rom sich aufhalte. Man habe deswegen von Spanien aus sich an die päpstliche Curie gewandt, es scheine aber, man wolle sich hier der Dame annehmen, denn die Ant-wort sei sehr zweiselhaft und unbestriedigend ausgefallen. Der Gesandte machte die nöthigen Schritte und ersuhr wenigstens so viel, daß jener Berdacht bestätigt schien. Er wandte sich nun auch an Gonsalvi, um zu ersahren, ob der römische Hospiel von der Ehat die Dame in seinen Schup nehme und ersielt die in eine sehr bestimmte Bitte gefaßte Antwort, man möchte biese Sachen beruhen lassen, ba bie She ber Donna Ines mit bem Engländer wahrscheinlich für ungültig erklärt werbe.""

"Dies ergählte mir ber Gesandte; er fügte noch hinzu, bag er aus besonderem Interesse an biesem Fall bem Capi-tän immer nach gespürt habe, und so sei ihm auch ber Streit zu Ohren gekommen, ben ich im Carneval mit je-nem "wegen einer Dame"" gehabt habe."

"Sie können sich benken, Freund, welche Qualen ich schon während seiner Erzählung empfand; als ich das ganze Unglick ersahren hatte, stand ich wie vernichtet. Der Gesandte verließ mich, um zu der Gesellschaft zurückzukehren; ich hatte kaum noch so viel Fassung, ihn zu ditten, er möchte Niemand etwas von diesen Berhältnissen wissen lassen, das Warum versprach ich ihm ein ander Mal."

fen, das Warum versprach ich ihm ein ander Mal."
"Ich sonnte von dem Zimmer, wohin der Gesandte mich gerusen, den Salon übersehen, ich sonnte Luisen sehen, und wie schmerzlich war mir ihr Anblick. Sie schien so ruhig, so glücklich. Der Friede ihrer schönen Seele lag wie der junge Tag freundlich auf ihrer Stirne; ihr sanztes blaues Auge glänzte, vielleicht von der Erwartung einer schönen Abendstunde, und das Lächeln, das ihren Mund umschwebte, schien der Kachstang einer freudigen Erinnerung hervorgelockt zu haben. Kein, es war mir nicht möglich, diesen Anblick länger zu ertragen, ich eilke ins Freie, um dieses Bild durch nene Bilder zu verdrängen; aber wie war es möglich? Der Gedanke an sie kehrte schwerzlicher als je zurück, denn der Friede der Katur, der zauberische Schwelz der Landschaft, die süße Kuhe, die diese Fluren athmeten, erinnerten sie mich nicht immer wieder an jenes holde Wesen? Und die Wolken, die sich am sernen Horizont schwarzlich aufthürmten und ein nächtliches Gewitter verstinderen, hingen sie nicht über der friedlichen Landschaft wie das Unalück das Luisen der die

Lanbschaft wie das Unglück, das Luisen drohte?"

"Ich ging nach Haglück, das Luisen drohte?"

"Ich ging nach Haglück, das Luisen drohte?"

"Ich ging nach Haglück, das Luisen drohte? de micht kettung möglich sei, ob ich sie nicht losmachen könne von dieser schrecklichen Verbindung. Doch, war nicht zu befürchten, daß sie mir mistranen werde? Sie wuste, ich liebe sie, kannte sie mich hinlänglich, um nicht an der Neinheit meisner Absichten zu zweiseln? Ich drontte es nicht über mich gewinnen, ihr selbst ihr Unglück zu verkünden. Nur einen Ausweg glaubte ich offen zu sehen; ich wollte ihn selbst zur Nede stellen, den Elenden, ich wollte ihn bewegen, einen entscheidenden Schritt auf die eine oder die andere Seite zu thum. Ia, darin glaubte ich einen glücklichen Weg gefunden zu haben; er selbst mußte ihr sagen, daß er nicht mehr verdiene, von ihr geliebt zu werden; und

bann, dachte ich, dann wird sie zwar unglücklich sein, aber ich will versuchen, sie glücklich zu machen, durch ein langes Leben voll Treue und Liebe will ich ihr Unglück zu milbern fuchen."

Aber wie konnten Sie glauben, rief ich, über biese romantischen Ibeen unwillfürlich lächelnd, wie konnten Sie glauben, Freund, daß ein Capitan West zu diesem sonderbaren Geständnisse sich hergeben werde? In Romanen mag dies der Fall sein, aber Herr! in der Wirklichefeit? Haben Sie se einen Narren der Art gekannt?

"Ach, ich bachte zu gut von den Menschen," ant-wortete er. "Ich bachte: wie ich, muß Icher sühlen. — Ich ging in die Wohnung des Capitan West. Er wohnte schlecht, beinahe ärmlich. Ich tras ihn, wie er einen schwenen Knaben von acht Jahren auf den knieen hatte, welchen er lefen lehrte. Erröthend setzte er ben Anaben nieder und stand auf, mich zu begriffen. ""Gi Papal" rief ber Rleine, ",,,wie sieht Dir biefer Gerr fo abnlich."

"Der Capitan gerieth in Berlegenheit und führte ben Knaben aus bem Zimmer. "Bie," fagte ich ju ihm; "Sie haben ichn einen Knaben von biefem Alter? Waren Sie

früher verheiratbet?"

"Er suchte zu lachen und die Sache in einen Scherz zur breben; er behauptete, der Knabe gehöre in die Nachbarschaft, besuche ihn zuweilen und nenne ihn Papa, weil er

fich seiner annehme."

"Er gehört wol der Donna Ines? fragte ich, indem ich ihn scharf ausab. Noch nie zuvor hatte ich gesehen, wie soverschied das böse Gewissen sich kundthut; er erblaßte; seine Augen glänzten wie die einer Schlauge, ich glaubte, er wolle mich durchbohren. Noch ehe er sich hinlänglich gesammelt hatte, um mir zu antworten, sagte ich ihm gerade ins Gesicht, was ich von ihm wisse und was ich von ihm verlauge, um das Fräulein nicht völlig unsallschied zu mochen " gliicklich zu machen."

"Er lief in Buth im Zimmer umber, er schimpfte auf Zwischentrager und Zudringliche; er behauptete, ich habe die ganze Geschichte aufgebeckt, um Luisen von ihm zu ent= fernen. Ich ließ ihn ausreden; bann fagte ich ihm mit

kurzen Worten, wie ich sein Verhältniß zu ber Spanierin ersahren habe, und bat ihn noch einmal mit ben herzlichen Tönen unserer Sprache, bas Fräulein so schonend

als möglich von sich zu entfernen."

"Es gelang mir, ihn ju rühren; aber nun hatte ich eine andere unangenehme Scene burchzukämpfen; er klagte fic an, er weinte, er verfluchte fich, bas bolbe Geichopf fo icanblic betrogen ju haben. Er ichwur, fich von ber Spanierin zu trennen; er flehte mich an, ihn zu retten: er gestand mir, bag er fich von einem Ret umsridt febe, bas er nicht gewaltsam burchbrechen könne, weil einige hohe Beiftliche ber Rirche compromittirt wurden. Er ging fo weit, mich ju zwingen, feine Geschichte anguhören, um vielleicht milber über ihn urtheilen zu können. Es war bie Geschichte eines — Leichtsinnigen. Dieses Wort möge ent-schuldigen, was vielleicht folecht genannt werden könnte. Es lag in dem Wesen bieses Mannes ein Etwas, das ihn bei ben Frauen febr gludlich machen mußte. Es war ber äußere Anschein von Kraft und Entschloffenheit, Die ihm übrigens fein ganges Leben bindurch gemangelt zu haben foienen. Er mußte eine für feinen Stand ausgezeichnete Bilbung gehabt haben, benn er fprach fehr gut, feine Unsbrücke waren gemählt, seine Bilder oft wahrhaft poetssch, er konnte hinreißen, so daß ich oft glaubte, er spreche mit Eiser von einem Dritten; während er mir seinen eigenen beklagenswerthen Zustand schilderte. Ich habe dies oft an Menschen bemerkt, die sonst ihrem Triebe folgen, in den Tag hieres Index. in ben Tag hinein leben, ohne fich selbst zu prilfen, und erst in bem Moment ber Erzählung über sich selbst stücks-tig nachbenken. Sie werden bann burch die Sprache selbst gu einem eigenthumlichen Feuer gesteigert, fie fprechen mit Umsicht von sich selbst, boch eben weil diese ihnen sonst abging, ist man versucht zu glauben, fie sprechen von ei= nem Dritten."

"Es war Luife, die ihn zuerst liebte; er erkaunte ihre Reigung; Sitelkeit, die herrlich aufblühende Schönheit, die Tochter eines der ersten Saufer der Stadt für sich gewonnen zu haben, riß ihn zu einem Gefühl hin, das er für Liebe hielt. Der Bater sah dies Berbaltniß un-

gerne. Ich konnte mir benken, daß es vielleicht weniger Stolz auf seine Ahnen, als die Furcht vor dem schwankens dem Charakter des Capitäns war, was ihn zu einer Härte stimmte, welche die Liebe eines Mädchens wie Louise immer mehr ansachen mußte. Er soll ihr, was ich jetzt erst erschuk, auf seinem Sterbebette den Fluch gegeben haben, wenn sie je mit dem Capitän sich verbinde."

"West suchte die Geschichte mit der Frau des Engländers auf Bersührung zu schieben. Ich habe eine solche bei einem Mann, der das Bild der Geliebten sest im Herzen trägt, nie sür möglich gehalen. Doch die Strase ereilte ihn bald. Er gestand mir, daß er froh gewesen sei, als er, vielleicht durch Bermittelung des Engländers von seinem Posten zurückberusen wurde. Donna Ines habe ihm allerlei sonderbare Borschläge zur Flucht gemacht, in die er nicht habe eingehen können; er sei, ohne Abschied von ihr zu nehmen, abgereist. Was ihn eigentlich bestimmte, nach Rom zu gehen, sah ich nicht recht ein, und er suchte auch über diesen Punkt so schnelt als möglich hinweg zu kommen. Er erzählte serner, wie er durch Lussens Ankunst ersrent worden sei, wie er sich vorgenommen, nur ihr, ihr allein zu leben. Doch da sei plösslich Donna Ines in Kom erschienen, sie habe sich mit zwei Kindern gestüchtet, sei ihm nachgereist, und habe seht verlangt, er solle sie heirathen."

"Es entging mir nicht, daß der Capitan mich hier belog. Ich hatte von dem Gesandten bestimmt ersahren, daß jener schon in Paris angehalten und über die Flucht der Donna zur Rede gestellt worden sei; er konnte sich also benken, daß sie ihm nachreisen werde, und dennoch knüpfte er die Liebe zu Luisen von Neuem an. Ferner, wie hätte es Ines wagen können, ihm zu folgen, wenn er ihr nicht versprochen hätte, sie zu heirathen, wenn er sie nicht durch tausend Borspiegelungen aus ihrem ruhigen Leben her-

ausgelocht und gur Abenteuerin gemacht hatte?"

"Er schilderte mir nun ein Gewebe von unglücklichen Berbältnissen, in welche ihn diese Frau, die mit allen Carbinälen, namentlich mit Pater Rocco, schnell bekannt geworden, geführt habe. Es wurde ernstlich an der Aussissung ihrer früheren Ghe gearbeitet, und es war als bekannt angenommen worden, daß er die Geschiedene beirathen

merbe."

"Sie fagten mir hier nichts Reues, antwortete ich ihm; dies Alles beinahe wußte ich vorher. Aber ich hoffe, daß Gie als Mann von Ehre einsehen werben, daß das Berhältniß zu Fräulein von Palben nicht fortbauern kann, ober Sie muffen fich von ber Spanierin losfagen."

"Das letztere könne er nicht, sagte er, er habe von ihr und bem Cardinal Rocco Borschüsse empfangen, die sein Bersmögen übersteigen; er könne also wenigstens im Augenblick keinen entscheidenden Schritt thun."

"Im Augenblid beißt bier nie, erwiderte ich ihm. Gie merben sich aus diesen Banden, wenn sie so beschaffen sind, nie mit Austaub losmachen können. Ich halte es also sir Ihre pelligste Pflicht, Luise nicht noch unglücklicher zu machen; denn was kann endlich das Ziel Ihrer Bestrebungen fein?"

"Er erröthete und meinte, ich halte ihn für schlechter, als er fei. Doch er sühle jelbst, daß man einen Schritt thun musse. Er glaube aber, es sei bies meine Sache. Er trete mir Luisen ab, ich solle mir auf jede Art ihre Gunst zu erwerben suchen und sie glücklich machen. Er hatte Thränen in den Augen, als er Dies sagte, und ich sahmit beinahe zu mitleidigen Augen, wie weit ein Mensch burch Leichtfinn kommen könne."

"Ich ging um nichts weiser geworden, ohne daß ein wirklicher Entschluß gesaßt worden war, von dem Capitan; mein Gefühl war eine Mischung von Berachtung und Be-

mein Gefühl war eine Mischung von Berachtung und Bedauern. Auf der Treppe begegnete mir wieder der schöne Knabe und fragte, ob er wol zeit zu Papa kommen dürste." Ha! Und jetzt spannten Sie wol alle Segel auß, Freundsen, fragte ich; jetzt machten Sie wol Jagd auf die schöne Galeere Luise? "Ja und nein," antwortete er trübe; "sie schien meine Liebe zu übersehen, nicht zu achten, aber bald bemerkte ich, daß sie ängstlicher wurde in meiner Nähe; es schwerzte ich, daß mir ihre Freundschaft nicht genügen wolle. Und jener Clenbe, fei es aus Bosheit ober Leichtfinn, jog fich nicht

von ihr zurlick, ich vermuthe es so gar, er hat sie vor mir gewarnt. So standen die Sachen, als die Zeit, die ich in Rom zubringen sollte, bald zu Ende ging. Im Cabinet des Gesanden arbeitete man schon an Memoiren, die man mir nach Berlin mitgeben wollte, man wunderte sich, daß ich noch keine Abschiedsbesluche mache, — und ich, ich lebte in dumpsem Hinbritten; ich sah nicht ein, wie ich dieser Reise entstiehen konnte, und dennoch bielt ich es nicht sür möglich, Lussen zu verlassen, jeht da ihr vielleicht bald der schrecklichste Schlag bevorstand. Oft war ich auf dem Punkt, ihr Alles, Alles zu entdecken, aber wie war es mir möglich, ihre himmlische Rube zu zerkören, das Herz zu brechen, das ich so gerne glücklich gewuste hätte?"

"Da stürzte eines Morgens der Capitan West in mein Zimmer; er war bleich, verstört; es dauerte eine lange Zeit, bis er sich fassen und sprechen konnte. ""Sett ift Mles aus,"" rief er; ""sie stirtt; sie muß sterben, diefer Kummer wird sie zerschmettern!" Er gestand, daß Donna Ines oder der Cardinal Nocco seine Liebe zu Luisen entbeckt hätten; ihr schrieben sie sein Zögern, sein Schwanken zu, und der Cardinal hatte geschworen, er wolse an diesen Tage zu dem deutschen Fräulein gehen und sie zur Kede kellen, wie sie es wagen könne, einen Mann, der schon sogut als verehelicht sei, von seinen Pflichten zurückzuhalten."

"Ich kannte diesen Priester und seine rückische Arglist; ich erkannte, daß die Gesiebte verloren sei. Ich weiß Ihnen von dieser Stunde, von diesem Tag wenig mehr zu erzählen. Ich weiß nur, daß ich den Capitän in kalker Buth zur Thitre hinaus schob, mich schoell in die Keiderwarf, und wie ein gejagtes Wild durch die Straßen dem Hause der Siguora Campoco zusies. Als ich unten au dieser Straße anlangte, sah ich einen Cardinal sich dem selben Hause nähern. Er schritt solz einber, Frater Piccolotrug ihm den Mantel, es war kein Iweisel, es war Rocco. Ich sehren kanse und ihn zu, doch — ich kam eben an, als mir Piccolo mit teussischem Lächen die Thüre vor der Rase zuwarf."

"Eine Art von Justinkt trieb mich, all biefem Jammen

zu entssiehen. Ich ging, wie ich war, zu bem Gesanbten und sagte ihm, daß ich noch in dieser Stunde abreisen werde. Er war es zufrieden, gab mir seine Aufträge, und balb hatte ich die heilige, — unglücssielige Stadt im Rücken. Erst als ich nach langer Fahrt zu mir selbst kam, als meine Borstellungen sich wieder ordneten und deutlicher wurden, erst dann tadelte ich meine Feigheit, die mich zu dieser übereilten Flucht versührte. Ich tadelte meine ganze Had diesen Schlag nicht vorbereitet zu haben; — doch es war zu hat, und wenn ich mir meine Gesihle, mein ganze Lage zurückries, ach, da schien es so verzeiblich, die Geliebte versschont zu haben! So kam ich nach Berlin, in dieser Stimmung trasen Sie mich dand Berlin, in dieser Stimmung trasen Sie mich damals im Hause meiner Tante

erzählt habe."

Der junge Mann hatte geenbet; seine Züge hatten nach und nach jene Trauer, jene Wehmuth angenommen, die ich in seinem Wesen, als ich ihn in Berlin sah, zu bemerken glaubte; er war ganz Derfelbe, ber er an jenem Abend mar, und die Worte seiner Tante: er sehe seit seiner Burudtunft fo geheimnisvoll aus, tamen mir wieber in den Sinn und ließen mich den richtigen Blick dieser Dame bewundern. An seiner ganzen Historie schienen mir übrigens nur zwei Dinge auffallend. Unglückliche Mädehen wie das Fräulein, abenteuernde Damen wie Ines, intriguante Priester wie Cardinal Rocco hatte ich auf der Welt schon viele gesehen. Aber die beiden Manner waren mir, als Menschenkenner, etwas räthselhaft. Der Capitan hatte allerdings schon einen bedeutenden Grad in meinem Reglement erlangt, aber unbegreiflich war es mir, wie fich Diefer Mann fo lange auf einer Stufe halten tonnte, ba boch nach moralischen wie nach physischen Gesetzen ein Kör= per, welcher abwärts gleitet, immer schneller fällt. Er war falfc, benn er spielte zwei Rollen; er war leicht= finnig, benn er vergaß sich alle Augenblide; er mar eifer= füchtig, obgleich er es felbst mit zwei Frauen bielt, er war schnell zum Zorn reizbar, als beutscher Capitan liebte er mahrscheinlich auch bas Est, Est, Est, Eigenschaften, Die

nicht lange auf einer Stufe laffen. Gin Anberer an feiner Stelle mare vielleicht aus Cifersucht und Born icon feiner Stelle ware vielleicht aus Elfersucht und zorn sahrt längst ein Todtschläger geworden, ein Zweiter wäre, leichtsfinnig wie er, all diesem Jammer entslohen, hätte die Donna Ines hier und Fräulein Luise dort sigen lassen und vielleicht an einem andern Ort eine Andere gefreit; ein Dritter hätte vielleicht der Donna Gijt beigebracht, um die schöne Sächsin zu bestigen oder aus Berzweissung die letztere erboldt.

erbolcht.

Aber wie langweilig dünkte es mir, daß das Fränlein noch in demselben Zusiande war, daß die beiden Andeter noch nicht in Streit gerathen waren, daß das Ende von diesen Geschichten ein Uedertritt zur römischen Kirche, eine Hochzeit der Donna Ines und vielleicht eine zweite, Luise mit dem Berliner, werden sollte?

Denn eben dieser ehrliche Berliner! er stand zwar in etwas entsernten Berhältnissen zu mir, doch wußte ich, wenn ich ihm das Ziel seines heimlichen Stredens, das Fräulein, recht lockend, recht reizend vorstellte, wenn ich ihren Besig ihm von Ferne möglich zeige, so machte er Riesenschritte abwärts, denn seine Anlagen waren gut. Ich beschos daber, mir ein keines Perousiaen zu mochen 3d befdloß baber, mir ein fleines Bergnugen gu machen

und bie Leutchen zu beten.

Babrent biefe Gebanten flüchtig in mir aufstiegen, Wahrend diese Sednien studig in mit aussiegelt, wurde dem Herrn von S. ein Brief gebracht. Er sah die Ausschrift an und erröthete, er riß das Siegel auf, er las, und sein Auge wurde immer glänzender, seine Stirne heiterer. "Der Engel!" rief er aus, "sie will mich dennoch sehen! Wie gläcklich macht sie mich! Lesen Sie, Freund," fagte er, indem er mir ben Brief reichte; "muffen folche Beilen nicht beglücken?"

3ch las:

"Mein trener Freund!"
"Mein Herz verlangt barnach, Sie zu sprechen. Ich wollte Sie nicht mehr sehen, nicht mehr sprechen, bis Sie mir gute Nachrichten zu bringen hätten; Sie selbst sind es eigentlich, der diesen Bann aussprach. Doch heben Sie ihn auf, Sie wissen, wie tröstlich es mir ist, mit Ihnen sprechen zu können. Der Fromme ist wieder hier;

er versprickt sich das Besie von West. Ach! daß er ihn zurudbrächte von seinem Abwege, nicht zu mir, meine Augen dürsen ihn nicht mehr sehen, nur zurück von dieser Schmach, Die ich nicht ertragen fann.

2. v. B.

R. S. Biffen Sie in Rom keinen Deutschen, Der in Medlenburg befannt ware? West hat bort Berwandte, bie vielleicht in der Sache etwas thun könnten." Ich fann mir benken, daß dieses schöne Vertranen

Sie erfreuen muß, sagte ich; doch Einiges ist mir nicht recht klar in diesem Brief, das Sie mir übrigens auf-klären werden. Wegen der Berwandten in Mecklenburg flaren werden. Wegen der Verwandten in Medlendurg kann sich übrigens das Fräulein an Niemand besser wensden, als an mich; denn ich war mehrere Jahre dort, und din beinahe in allen Familien genau bekannt.
Der junge Mann war entzückt, dem Fräulein so schnell dienen zu können. "Das ist tresslich!" rief er, "und Sie begleiten mich wol jetzt eben zu ihr? Ich erzähle Ihnen unterwegs noch Einiges, was Ihnen die Verhältnisse klarer werden, wird.

machen wird."

3ch sagte mit Freuden zu, wir gingen. "In Berlin," erzählte er, "hielt ich es nur zwei Mosnate aus; ich hatte Niemand hier in Rom, der mir über nate aus; ich hatte Riemand hier in Rom, der mir über das unglückliche Geschöpf hätte Nachricht geben können, und so lebte ich in einem Zustand, der beinahe an Berzweiflung grenzte; nur einmal schrieb mir der sächsliche Gesandte: "Der Papst habe sich jetzt öffentlich sür den Capitän West erklärt, man spreche davon, daß der Preis dieser Gnade der Uebertritt des Capitäns zur römischen Kirche sein solle." In demselben Brief erwähnte er mit Bedauern, daß die junge Dame, die uns alse so sehr angezogen habe, die mich immer besonders auszuzeichnen geschienen, sehr gefährlich krant sei, die Nerzte zweiseln an ihrer Kettnug."
"Ber konnte dies aubers sein als die orme Luste.

"Ber konnte dies anders sein, als die arme Lusse. Diese letzte Nachricht entschied über mich. Zwar hätte ich mir denken können, daß das, was ihr der Cardinal mittheilte, Krankheit, vielleicht den Tod zur Folge haben werde, aber jetzt erst, als ich diese Nachricht gewiß wußte, jetzt erst kam sie mir schrecklich vor; ich reiste nach Kom

zurück, und meine Bekannten bier haben sich nicht weniger darüber gewundert, mich so unverhofft zu sehen, als meine Berwandten in Berlin, mich so unverhofft zu sehen, als meine miffen. Besonders die Tante konnte es mir nicht verziehen, denn sie hatte schon den Plan gemacht, mich mit einem der Fräulein, die Sie beim Thee versammelt fanden, zu verheirathen."

ben, zu verheirathen."
"Erlassen Sie es mir, zu beschreiben, wie ich das Fränkein wieder sand! Aur Eins schien diese schote Seele zu betrilben, der Gedanke, daß West zu seiner großen Schuld noch einen Absall von der Kirche sügen wolle. Ich sebes einen Absall von der Kirche sügen wolle. Ich seitedem ein Leben voll Kummer. Ich sehe ihre Kräfte, ihre Jugend dahinschwinden, ich sehe, wie sie ein Herz voll Jammer unter einer lächelnden Miene verdirgt. Um mich zu noch thätigerem Siser, ihr zu dienen verdirgt. Um mich zu noch thätigerem Siser, ihr zu dienen, zu zwingen, gelobte ich, sie nicht mehr zu sprechen, die ich von dem Capitän erlangt hätte, daß er nicht zum Apostaten werde,— oder bis sie mich selbst rusen lasse. Das letztere ist heute geschehen. Es scheint, sie hat Hosspung, ich habe keine; denn er ist zu Allem sähig, Rocco hat ihn so im Netze, daß an kein Entrinnen zu denken ist."
Aber der Fromme, fragte ich; soll wol der seine Beskerning übernehmen?
"Auf diesen Menschen scheint sie ihre Hosspung zu

fehrung übernehmen?
"Auf diesen Menschen scheint sie ihre Hossinung zu gründen. Se ist ein deutscher Kausmann, ein sogenannter Veitist, er zieht umber, um zu bekehren; doch leider muß er jedem Bernünstigen zu lächerlich erscheinen, als daß ich glauben könnte, er sei zur Bekehrung des Capitäns berusen. Eher sehte ich einige Hossinungen auf Sie, mein Freund, wenn Sie durch die Berwandten Etwas dewirken könnten; doch auch Dies kommt zu spät! Wie sie sie sich nur um diesen Selenden noch kümmern mag!"
Biel versprach ich mir von diesem Besuch bei dem Fräulein von Palden. Was ich von ihr geshört, hatte mir ein Interesse eingeslößt, das diese Stunde befriedigen mußte. Ich hatte mir schon lange zuvor, ehe ich sie sien Bild von ihr entworsen, ich sand es, als sie mir damals im Porticus erschien, beinahe verwirklicht; nur Sines schien noch zu sehlen, und auch das hatte sich

jest bestätigt; ich bachte mir sie nämlich etwas fromm, etwas schwärmerisch, und sie mußte dies sein, wie konnte sie sonst einem deutschen Pietisten die Heilung des Capitän

West zutrauen?

Wir wurden von der Signora Campoco und ihren Hunden freundlich empfangen; den Berliner führte fit gu ihrer Nichte, mich bat sie in ein Zimmer zu treten, wo ich einen Landsmann finden werde. Ich irat ein. Um Fenfter ftand ein langer, hagerer Mann, von kaltem, finsterem Ausfeben. Er beftete feine Angen immer zu Boben, und wenn er sie einmal aufschlug, so glübten sie von einem trüben, unsicheren Feuer. Ich machte ihm mein Compliment, er erwiderte es mit einem leichten Reigen bes Sauptes und antwortete: "Gegrußet feift Du mit bem Grufe bes Friedens!"

Ha, dachte ich, das ist Niemand anders als der Pietift! Solche Leute sind eine mahre Augenweide für den Teufel; er weiß, wie es in ihrem Innern aussieht, und diese herrliche Charattermaste, lächerlicher als Policinello, ko-mischer als Pasiaglio, pathetischer als Truffaldin, und wahrer als sie alle, trifft man besonders in Deutschland, und seit neuerer Zeit in Amerika, wohin fie die Deutichen verpflanzt haben. Diefe Protestanten glauben im ichen berpflanzt haben. Diese Protestanten glauben im ächten Sinne des Wortes zu handeln, wenn sie gegen Muss protestiren. Der Glaube der katholischen Kirche ist ihnen ein Gräuel; der Papst ist der Antichrist, gegen ihn und die Türken beten sie alle Tage ein absonderliches Gesetet. Nicht zusrieden mit diesem, protestiren sie gegen ihren eigenen Staat, gegen ihre eigene Kirche. Alles ist ihnen nicht orthodor, nicht fromm genug. Man glaubt rielleicht, sie selbst sind um so frömmer? D ja, wie man will. Sie gesten zesenkten Laubest, wogen den Alles nicht au gesenkten Laubest, wogen den Alles nicht au gesenkten Laubest, wogen den Alles ist die gesen zesenkten Laubest, wogen den Alles nicht au gesenkten Laubest, wogen den Alles nicht aus gesenkten Laubest, wogen der Plick nicht au erkehre. ste zelbst und um zo frommer? D za, wie man will. Sie geben gesenkten Hauptes, wagen ben Blid nicht zu erheben, wagen kein Weltkind auzuschauen. Ihre Rede ist "za, za, nein, nein." Auf weitere Schwüre und bergleichen lassen sie sich nicht ein. Sie sind die Stillen im Lande, benn sie leben einsach und ohne Lärm sür sich; doch diese seinge Ruhe in dem Herrn verhindert sie nicht, ihre Mitmenschunz verseumden, zu bestehlen, zu betrügen. Daher kommt es, daß sie einander selbst nicht trauen. Sie bermeiden es, sich öffentlich zu vergnügen, und wer am Sonntag tanzt, ist in ihren Augen ein Ruchloser. Unter sich selbst aber seiern sie Orgien, von benen jeder Andere sein Auge

beschämt wegwenden würde.

Drum lacht mir bas herz, wenn ich einen Mystiker bieser Art sehe. Sie gehen sill burch's Leben und wollen die Welt glauben machen, sie seien von Anbeginn der Belt als extrasseine Sorte erichaffen und plombirt worden, und der heilige Betrus, mein lieber Cousin, werde ihnen einen näheren Beg, ein Seitenpförtchen in den himmel aufschließen. Aber Alle kommen zu mir; Separatisten, Bietisten, Mystiker, wie sie sich heißen mögen, seien sie Kathedermänner oder Schuhmacher, alle sind in Nr. 1 und 2, sie verneinen, wenn auch nicht im Aeußern, benn sie sind heuchter in ihrem herzen von Anbeginn.

Ein folder mar nun ber fromme Mann am Fenfter. 3hr feid ein Landsmann von mir, fragte ich nach feinem

Gruß, Ihr feib ein Deutscher?

"Alle Menschen sind Brüder und gleich bor Gott," antwortete er; "aber die Frommen sind ihm ein angenehmer Geruch."

Da habt Ihr Recht, erwiderte ich, besonders wenn Sie in einer engen Stube Betfinnbe halten. Geib Ihr

icon lange bier in biefer gottesläfterlichen Stadt?

Er warf einen scheuen Blick auf mich und seufzte: "D welche Freude hat mir der Herr gegeben, daß er einen Erweckten zu mir sandte! Du bist der Erste, der mir hier saget, daß dies die Stadt der bachylonischen H—, der Sit des Antichrists ist. Da sprechen sie in ihrem welklichen Sinne von dem Alterthume der Heiden, lausen umder in diesen großen Götzentempeln, und nennen Alles "heiliges Land," selbst wenn sie Protestanten sind; aber diese sind oft die Aergsten."

Bie freut es mich, Bruber, Dich gefunden ju haben. Sind noch mehrere Brilder und Schwestern hier? Doch hier kann es nicht sehlen; in einer Gemeinde, die der Apostel Baulus selbst gestiftet hat, muffen fromme Seelen jein.

"Bruber, geh' mir weg mit bem Apostel Paulus, bem traue ich nur halb; man weiß Allerlei von seinem früheren Leben, und nacher, da hat er so etwas Gelehrtes wie unsere Prosessor und Psarrer; ich glaube durch ihn ist dieses Uebel in die Welt gekommen. Zu was denn diese Gelehrtheit, diese Untersuchungen? sie führen zum Unglauben. Die Erleuchtung macht's, und wenn Einer nicht zum Durchbruch gekommen ist, bleibt er ein Sünder. Ein altes Weih, wenn sie erleuchtet ist, kann so gut predigen und lehren in Israel als der gelahrteste Doctor."
Du hast Necht, Bruder, erwiderte ich ihm; und ihwar in meinem Leben in der Seele nicht vergnügter, nie so heiter gestimmt, als wenn ich einen Bruder Schuster oder eine Schwester Spitälerin das Bort verfündigen hörte. War es auch lanterer Unssinn, was sie sprach, so hatte ihr es doch der Geist eingegeben, und wir alle waren zerknirscht. Doch sage mir, wie kommst Du ins Hans dieser Gottlosen?

Diefer Gottlofen?

dieser Gottlosen?
"Bruder, in der Stadt Dresden im Sachsenland, wo es mehr Erleuchtete gibt als irgendwo, da wohnte ich neben ihrem Hans. Damals war sie ein Weltsind und lachte, wenn die Frommen am Sonntag Abend in mein Hans wandelten, um eine Etunde bei mir zu halten. Als ich nun hieher kam in dieses Sodom und Gomorra, da gad mir der Geist ein, meine Nachbarin aufzusuchen. Ich sang sie von einem Unglick niedergedrickt. Es ist ihr ganz recht geschehen, denn so siraft der Herr den Wandel der Sünder. Aber mich erbarmte doch ihre junge Seele, daß sie so sicherlich absahren soll, dorthin wo Heulen und Jähnklappern. Ich sprach ihr zu, sie ging ein in meine Lehren, und ich hosse, es wird dei ihr bald zum Durchbruch kommen. Und da erzählte sie mir von einem Mann, den der Satan und der Antichrist in ihren Schlingen gesangen haben, und bat mich, ob ich nicht lösen könne diese Bande kraft des Geistes, der in mir wohnet. Und darum bin ich hier."

Während ber fromme Mann bie letten Borte fprach, fam der Berliner mit dem Fräulein. Jener stellte mich vor, und sie fragte erröthend, ob ich mit der Familie des Capitäns West in Meckenburg bekannt sei. Ich bejahte es; ich hatte mit mehreren dieser Leute zu thun gehabt und gab ihr einige Details an, die fie zu befriedigen

fcbienen.

ichtenen.
"Der Capitän ist auf dem Sprung, einen sehr thörichten Schritt zu thun, der ihn gewiß nicht glücklich machen kann; S. hat Ihnen wol schon davon gesagt, und es kömmt jetzt darauf an, ihm das Mißliche eines solchen Schrittes auch von Seiten seiner Familie darzuthun."
Mit Bergnügen; dieser fromme Mann wird uns begleiten; er ist in geistlichen Kännpsen erfahrner als ich; ich

gieten; er ift in genitiden Rampfen erfahrner als ich; ich hoffe, er wird fehr nütlich sein können.
"Es ist mein Beruf," antwortete der Pietist, die Augen gräulich verdresend, "es ist mein Beruf, zu kämpfen, so lange es Tag ist. Ich will setzen meinen Fuß auf den Kopf der Schlange und will ibr den Kopf zertreten, wie einer Kröte; so eben ist ber Geist in mich gefahren. Ich fühle mich wacker wie ein gewappneter Streiter. Liebe Brüder, lasset uns nicht lange zandern, benn die Stunde ift gekommen; Gela!"

"Gehen wir!" sagte ber Berliner; "sein Sie versichert, Luise, daß Freund Stobelberg und ich Alles thun werden, was zu Ihrer Beruhigung dienen kann. Fassen Sie sich, sehen Sie muthig, heiter in die Zukunst, die Zeit bringt

Rosen."

Das icone bleiche Mädchen antwortete burch ein Lächeln, das sie einem wunden Herzen muhlam abgezwungen hatte. Wir gingen, und als ich mich in der Thüre umwandte,

fah ich fie heftig weinen.

Bir Drei gingen ziemlich einsplbig über bie Strafe; ber Pietifi, vom Geifte befallen, murmelte unverständliche Borte vor fich bin und verzog fein Gesicht, rollte feine Augen wie ein Sierophant. Der Berliner ichien an bem augen wie ein Dietobyant. Der Bertnier soften an dem guten Erfolg unscres Beginnens zu zweiseln und ging finnend neben mir her, ich selbst war von dem Anblick der stillen Trauer jenes Mädichens, ich möchte sagen, bei-nahe gerührt; ich dachte nach, wie man es möglich machen könnte, sie der Schwärmerei zu entreißen, sie dem Leben, der Freude wiederzugeben, deun so gerne ich ihr den Himmel und alles Gute wünschte, so schien fie mir doch zu jung und schien, als daß sie jeht schon auf eine etwas

langweilige Seligfeit speculiren follte. Durch ben Berliner schied beinge Erigien perinten sonte. Dirt beringtichten ich Dies am besten erreichen zu können, besser vieleleicht noch durch Capitan West, der mir ohnedies versallen war; doch zweiselte ich, ob man ihn noch von der Spanierin werde losmachen können.

Auf der Hausssur des Capitans ließ uns der Pietist vorangehen, weil er hier beten und unsern Ein= und Aus= gang segnen wolle. Doch, o Wunder! Als wir uns um= saben, nahm er nach jedem Stoßseufzer einen Schluck aus einem Fläschhen, bas seiner Farbe nach einen guten ita-lienischen Liqueur enthalten mußte. Ha! jetzt muß ber Geist

lienischen Liqueur enthalten mußte. Ha! jetzt muß der Geist erst eicht über ihn kommen, dachte ich, jetzt kann es nicht sehlen, er muß mit großer Begeisterung sprechen.

Der Capitän empfing uns mit einer etwas sinstern Siture. Der Berliner stellte uns ihm vor, und sogleich begann der Pietisk, vom Geist getrieben, seinen Sermon.

Er stellte sich vor den Capitän hin, schlag die Augen zum himmel und sprach: "Bruder! was haben meine Ohen von Dir vernommen? So ganz hat Dich der Teufel in seinen Klauen, daß Du Dich dem Antickrist ergeben willst, daß Du absagen willst der heiligen, drisstlichen Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen? Sela. Aber da sieht man es beutlich. Wie heißt es Sirach am !! im tritten Bers? He? "Fliche die Buhlerin, daß Du nicht in ihre Strickfalless."

"Zu was soll diese Komödie dienen, herr von S.," sprach der Capitän gereizt. "Ich hosse, Sie sind nicht ge-kommen, mir in meinem Jimmer Sottisen zu sagen." "Ich wollte Sie mit herrn von Stobelberg, der Ihre Familie kennt, besuchen. Da ließ sich dieser fromme Mann, der gehört hat, daß Sie übertreten wollen, nicht abhalten, uns zu begleiten."

"Große Ehre für mich, geben Gie fich aber weiter feine Mihe, benn -"

"Böret, höret, wie er ben herrn lästert, in bessen Na-men ich komme," schrie ber Pietist. "Der Antichrist krum-met sich in ihm wie ein Burm, und ber Teusel sitht ihm auf ber Zunge. D warum habt Ihr Euch blenben lassen von Weltehre? Bas sagt berselbe Sirach? ""Laß

Dich nicht bewegen von bem Gottlofen in feinen großen Ehren; benn Du weißt nicht, wie es ein Ende nehmen wird. - Biffe, bag Du unter ben Striden wandelft, und geheft auf eitel hoben Spiten!""

"Sie kennen meine Familie, herr von Stobelberg? Sind Sie vielleicht felbft ein Landsmann aus Medlenburg?"

Rein, aber ich tam viel in Berührung mit Ihrer Familie, und bin mit einigen Gliedern berfelben febr nabe liert. Go jum Beispiel mit Ihrem Ontel F., mit Ihrer Tante B., mit Ihrem Schwager 3.

"Bie? Der Satan hat ihm die Ohren zugeleimt?" rief ber fromme Protestant, als fein abtrunniger Bruber ibn bollig ignorirte. "Auf, Ihr Bruber, Ihr Streiter bes Berrn, laffet uns ein geiftliches Lied fingen, vielleicht bilft es. Er brudte bie Augen zu und fing an, mit nafelnber, gitternber Stimme gu fingen:

> "Berr, ichus' une por bem Untidrift, Und laft und boch nicht fallen; Es ftredt ber Bapft mit Sinterlift Rad und bie langen Rrallen; Und lag bich erbitten, Bor den Jesuiten Und den argen Missionaren Bolleft gnadig uns bewahren.

Gie find bes Teufels Anochte all, Nur wir find fromme Geelen ; Dir fommen in bes himmels Stall, Une fann es gar nicht fehlen; Denn nach furgem Schlafe Biehn wir frommen Schafe In den Pferch für uns bereitet, Wo der hirt die Schäflein weidet.

Dort icheidet er die Bode aus -"

Man fann eben nicht fagen, daß der Fromme wie eine Natigall fang, aber fomisch genng mar es anzusehen, wie er, bom Beift getrieben, bagu agirte. Auf ben Wangen bes Capitans wechselte Scham und Born, und man war ungewiß. ob er mehr über die Unverschämtheit biefes

Profelytenmachers flaunte, ober mehr über ben Inhalt der frommen Humne erbost sei. Als der Bietist nach eisnem tiesen Seufzer den dritten Bers anhub, ging die Thüre auf, und die hohe, majestätische Sestalt des Cardinals Rocco trat ein. Er war angethan mit einem weis falten vocko trat ein. Er wat angergan mit einem weifen, saltenreichen Gewand, und der Burpur, der über seine
Schultern herabstoß, gab ihm etwas Erhabenes, Fürstliches. Er übersah uns mit gebietendem Blick, und die Rechte, die er ausstrechte, mochte vielleicht den ehrwürdigen Ruß eines Glänbigen erwarten.

Der Capitan mar in fichtbarer Berlegenheit. Er fühlte, baf ber Cardinal uns ben Protestantismus fogleich anriechen, daß es ihn ergurnen werde, seinen Katechumenen in so schlechter Gesellschaft zu sehen. Er nannte ber Emineng unfere Namen, boch als er Herrn v. G. erblickte, trat er eridrocken einen Schritt gurud und flüsterte bem Frater Piccolo in der violetten Antie zu: "Das ist wol der Teusel, den Du im Traume geschen?"

Biccolo antwortete mit brei Greugen, bie er angftlich auf seinen Leib zeichnete, und der Areuzen, die er angstuch auf seinen Leib zeichnete, und der Cardinal sing an, leise einige Stellen aus dem Exorcismus zu deten. Während dieser Seene hatte sich der fromme Kausmann, dem das Wort auf der Lippe stehen geblieben war, wieder erbolt. Er betracktete die imponirende Sestalt dieses Kirchenfiltzsten, doch schien sie ihm nicht mehr zu imponiren, nachsem er bei sich zu dem Resultate gelangt war, daß nur ein frommer protestantischwissischen Arediserten zur Seligseit gelangen könne. Er hub im heulenden Predigerton auf Ita-lienisch an: "Siehe da, ein Sohn der Babysonischen, ein Repote des Antichrists. Er hat sich angethan mit Seide und Purpur, um Gure armen Seelen zu verloden. Sebe Dich weg, Satanas!"

"If ber Mensch ein Narr?" fragte ber Carbinal, in bem er näher trat und ben Brediger ruhig und groß anschaute. "Biccolo, merke Dir biesen Menschen, wir wol-

len ihn im Spital verforgen."

ver Pietist gerieth in Buth: "Baalspfaffe, Götzendies-ner, Antichrist!" schrie er. "Du willst mich ins Spital thun? Ha, jeht kommt der Geist erst recht über mich.

Ich will barmherzig sein mit Dir, Sobomiter! Ich will Dich lehren die Hauptstücke der Religion, daß Du Deine eigen eine Saupisine er keitigien, das Du Deltie fezerischen Arrhümer einseheft. Aber zuvor ziehe sogleich den Kurpur ab, zu was soll dieser Flitter dienen? Meinst Du, Du gesallest dem Herrn besser, wenn Du violette Strümpfe anhast? D Du Thor! das sind die eiteln Lehren des Antichrift, des Drachen, der auf dem Stuhle sitzt; im Sack und Asche mußt Du Busse thun."

Setz glühte Kocco's Ange vor Buth, feine Stirne zog sich zusammen, seine Wangen glühten: "Setz sehe ich, Capitän!" rief er, "was Euch so lange zögern macht. Ihr haltet Zusammentunste mit biesen wahnstunigen Ketzen,

haltet Zusammenkünste mit diesen wahnsinnigen Ketzern, die Euch in Eurem Aberglauben bestärken. Hal bei der heiligen Erbe, Ihr habt uns tief gekränkt."
"Herr Cardinal!" siel ihm Derr von S. in die Rede. "Ich bitte, uns nicht Alle in eine Klasse zu wersen. Wenn jener Mann dort den Trieb in sich süblt, alle Welt zu bestehren, so können wir ihn nicht daran verhindern. Doch meine ich, man habe sich nicht darüber zu beklagen, denn Ew. Eminenz wissen, daß es gleichsam unr Repressalten sir die Missionen und die Sesuiterei sind, mit welcher man gegenwärig alle Welt überschwemmt."

Zeht war der rechte Zeitpunkt, die Leutschen zu heten. Setz galt es, sie zu verwickeln, um sie nachher desto länger trauern zu sassen. Gerr von S., sagte ich, der Gerr Ca-

rrauern zu saffen. Herr von S., saste ich, der herr Ca-pitän will, denke ich, durch sein Schweigen beweisen, daß er seiner Eminenz Recht gebe. Zwar schließt mich mein Bewußtsein von den wahnsinnigen Ketzern aus, ich mache keine Proselhten, ich unterrichte Niemand in der Religion; aber Ihrer werthen Familie in Mecklenburg werde ich bei meiner Rudfehr fagen fonnen -"
"Stille!" rief ber Bietist mit feierlicher Stimme: "Bru-

ber, Mann Gottes, wilst Du Dich so versündigen, mit dem Baalspfassen zu rechten? Er geht einher wie ein Pharisser, aber es wäre ihm besser, ein Mühlstein hinge an seinem Hals, und er würde ertränket, wo es am tiessten ist."
"Hite Dich, einen Pfassen zu beleidigen," ist ein altes Sprückwort, und der Capitan mochte auch so benken. Ich

fah, baf Beschämung bor une, von Rocco wie ein Schul-

Inabe behandelt zu werden, und die Furcht, ihn zu belei-

Digen, in feinem Gesichte fampfte.

sigen, in seinem Sezigie tampse.
"Ich muß Ihren Irrthum berichtigen, Eminenz," entsgenete er. "Diesen Mann hier kenne ich nicht, und er kann sich auch entsernen, wann er will; denn seine schwärsnerischen Reden sind mir zum Ekel, aber über diese Herren bier haben Sie eine ganze salsche Ansicht. Herr von Stosbelberg bringt mir Nachrichten von meiner Familie, Berr von S. besucht mich. Ich weiß nicht, welche bösliche Ab-ficht Sie barein legen wollen."

Weit entfernt, ben Cardinal burch biefe Worte gu befanftigen brachte er ihn nur noch mehr auf, boch begähmte er laute Ausbrüche bes Borns, und feine fille Buth wurde nur in kaltem Spott signtbar. "Ja, ich habe mich freilich böchlich getret," (agte er läckelnd, "und bitte um Verzeihung, meine Herren. Ich dachte, Ihr Besuch betreffe religiöse Ge-genstände, doch nun merke ich, daß es friedlichere Absichten genstände, doch nun merke ich, daß es friedlichere Absichten sind, was Sie bersübrt. Herr von S. wird wahrschein- lich den Herrn Capitän wieder in die süßen Fesseln des deutschen Fräuleins legen wollen? Tressisch! Ob anch eine andere Danne darüber sterben wird, es ist ihm gleichsgültig. Ich bewundere nebenbei auch Ihre Gutmitthigsteit, Capitano, daß Sie sich von demselben Mann zurücksihren lassen, der Sie so geschickt aus dem Sattel hob!"

Zu welch sonderbaren Sprüngen sieigert doch den Stereblichen die Beschämung. Gesihl des Unrechts, wirkliche Beleidigung, Zorn, alle Leidenschaften seiner Seele hätten den Capitän mol nicht so außer sich gebracht alls das

ben Capitan wol nicht fo außer fich gebracht, als bas Gefühl der Scham, vor deutschen Männern von einem rö-nischen Priester so verhöhnt zu werden. "Die Achtung, Signor Rocco," sagte er, "die Uchtung, die ich vor Ihrem Gewand habe, schützt mich, Ihnen zu erwidern, was Sie mir Semand hade, jonge mich, Igner zu erwidern, was Sie mit in meinem Jimmer über mich gefagt haben. Ich tenne jeht Ihre Ansticken über mich hinlänglich, und wundere mich, wie Sie sich um meine arme Seele so viese Milhe geben wollten. Diesem Herrn, der, wie Sie sagten, mich aus dem Sattel hob, werde ich solgen. Doch wissen Sie, daß, was er gethan hat, mit meiner Zustimmung geschah. Ihr weise ihm solgen, obgleich es zudor gar nicht in meise ner Absicht lag. Nur um Ihnen zu zeigen, bag weber Ihr Spott noch Ihre Drohungen auf mich Eindruck machen; und wenn Gie ein ander Mal wieder einen Mann meiner Art unter ber Arbeit baben fo rathe ich Ihnen, Ihren Spott ober Ihren Born jurudguhalten, bis er im Schoofe ber Rirche ift."

Das reiche, rofige Antlitz Rocco's war fo weiß geworben, als ein seidenes Gewand. "Geben Sie sich keine Mübe," entgegnete er, "mir zu beweisen, wie wenig man an einem seichten Kopf Ihrer Art verliert. Glauben Sie nir, bie Rirche bat bobere 3mede, als einen Capitan Beft

u befebren -"

"Bir tennen biese foonen 3mede," rief ber Berliner nit febr überfluffigem Protestantismus; "Ihre Plane find reilich nicht auf einen Ginzelnen gerichtet, fie geben auf ins arme Seelen alle. Sie möchten gar zu gerne unfer zanzes Baterland und England und Alles, was noch zum Fvangelium hält, unter den heiligen Pantoffel bringen. Aber Sie kommen hundert Jahre zu fpat, oder zu früh; noch gibt es, Gott fei Dank, Männer genug in meinem Baterlande, Die lieber bes Teufels fein wollen, als ben heiligen Stuhl anbeten."

Bringe mir meinen Sut, Biccolo!" fagte ber Briefter fehr gelaffen, "Ihnen mein herr von G., banke ich für biefe Belehrung; boch lag uns an bem bummen Deutschen wenig. Es liegt ein ficheres Mittel in ber Erbarmlichkeit Ihrer Nation und in Ihrer Nachahmungssucht. 3ch fann Sie verfidern, wenn man in Frantreich recht fromm wirb, wenn England über furz ober lang zur alleinseligmachen-ben Kirche zurückehrt, dann werden auch die ehrlichen Deutschen nicht mehr lange protestiren. Drum leben Gie wohl, mein herr, auf Wiedersehn." Die Zilge bes Car-binals hatten etwas hohes, Gebietenbes, bas mir beinahe nie fo fichtbar wurde, als in diefem Moment. Ich mußte gestehen, er hatte sich gut aus ber Sache gezogen und ver-ließ als Sieger die Bahlstatt. Frater Piccolo setzte ihm ben rothen but auf, ergriff die Schleppe feines Talars, und mit Anftand und Burbe gruffend ichritt ber Carbinal aus bem Zimmer.

Der Berliner fühlte fich beichamt und fprach fein Bort: ber Bietift murmelte Stofgebetlein und war angenschein= lich büpirt, benn ber Streit ging über seinen Horizont, an welchem nur die Ibeen bon dem Antidrift, bem Drachen auf bem Stuhl bes Lammes, bem Baalspfaffen, der babhlonischen Dame, dem ewigen Höllenpsuhl und dem Para-diesgärtlein, in lieblichen Unfinn verschlungen, schwebten.

Dem Capitan schien ibrigens nicht gar zu wohl bei ber Sache zu sein. Ich erinnerte mich gebort zu haben, baß er von Donna Ines und diesem Priester bedeutenbe Borfcuffe empfangen habe, die er nicht gablen konnte; es war zu erwarten, baß sie ihn von dieser Seite balb qualen würden, und ich freute mich icon vorher, zu sehen, was er bann in ber Berzweiflung beginnen werbe. Auch zu biesem Austritt hatte ihn sein Leichtsinn verleitet, benn hätte er bedacht, was für Folgen für ihn daraus entstehen tönnen, — er hätte sich von falscher Scham nicht so blind-lings hinreißen lassen. Der Berliner suhr übrigens bet biefer Partie eben fo folimm. Ich wußte wohl, daß er bie Soffnung auf Luisens Befitz nicht aufgegeben hatte, baß er sie mächtiger als se nährte, da sie ihn heute hatte rusen lassen; ich wußte auch, daß sie den Capitan nicht gerade zu sich zurückwilnschte, sondern ihn nur nicht katholisch wissen wollte, ich wußte, daß fie bem Berliner vielleicht balb ge= neigt worden ware, weil sie sah, mit welchem Eiser er sich um sie bemühe; und jetzt hatte ber Capitan vor uns Allen ausgesprochen, daß er das Fraulein wieder feben wolle: und so war es.

"Es ift mein voller Ernft, herr von G." fagte er, "ich sehe ein, daß ich mich diesen unwürdigen Berbindungen ent-reißen muß. Können Sie mir Gelegenheit geben, das Fraulein wieder zu sehen, und ihre Berzeihung zu erbitten?"
"Ich weiß nicht, wie Fraulein von Palben barüber

mett, antwortete ber junge Mann etwas verstimmt und finster; "ich glaube nicht, daß nach diesen Borgängen —"
"D! Ich habe die beste Hossinung," rief Jener, "ich fenne Luisens gutes Herz und kann nicht glauben, daß sie ausgehört habe, mich zu lieben. Hören Sie einen Borsschlag. Signora Campoco hat einen Garten an der Tiber;

bitten Sie das Fräulein, mit ihrer Tante heute Abend dorthin zu kommen. Ich will sie ja nicht allein sehen, Sie alle können zugegen sein; ich will ja Nichts als Bergebung lesen in ihren Augen, ein Wort von ihr soll mir genug sein, um mid mit mir selbst und mit dem Himmel zu versöhnen. Ach, wie schmerzlich sühle ich meine Berirrungen!"

"Gut, ich will es sagen," erwiderte ber Berliner, inbem er mit Mühe nach Fassung rang. "Soll ich Ihnen

Antwort bringen?"

"Ift nicht nöthig; wenn Sie keine Antwort bringen, bin ich um fechs Uhr als reuiger Sünder in bem Garten an ber Tiber."

Ich gestehe, der Berliner hatte ein sonderbares Geschick. Das Berhängniß zog ihn in diese Verhältnisse, seine Gestalt, sein Gesicht, zufällig dem Capitän West sehr ahnslich, bringt ihm Glück und Unglück; es zieht ihn in die Rähe des Mäddens; er lernt ihr Schickal kennen, er siedet mit ihr; die Zeit, die alle Wunden heilt, bewirkt endlich, daß sie den Capitän vielleicht nicht mehr so sehnlich zurück wünscht; sie will nur, daß er jenen Schritt nicht thue, den sie für einen thörichten hält; sich selbst underwußt, gibt sie dem armen S. Hossingen; er glandt sie errungen zu haben durch die dielen Bemühzungen um ihre Wahl, und jeht muß er den gefährlichen Rebenbuhler, einen Mann, den er verachtet, zu ihr zuställsstieden!

Ich war begierig auf diesen Abend; der Berliner hatte mir gesagt, daß sie einwillige, ihn, von Signora Campoco begleitet, zu sehen. Sie hatte ihn eingeladen, zugegen zu sein, und er bat mich, ihn zu begleiten, weil er diese Scene

allein nicht mit ansehen könne.

Mis ich seiner Wohnung zuging, trat mir auf einmal Frater Piccolo in den Weg, mit der Frage, wo er wol den Capitän sinden könnte? Ich sorfte ihn aus, zu welschen Zweck er wol den Capitän suche, und er sagte mir ohne Umschweise, daß er ihm von dem Cardinal einen Schuldschein auf fünstausend Scudi zu überreichen habe,

bie Jener zwölf Stunden nach Sicht bezahlen müsse. Werthester Frater Piccolo, erwiderte ich ihm, das Sicherste ist, Ihr bemüßet Euch nach sechs Uhr in den Garten der Signora Campoco, welcher an der Tiber gelegen; dort werdet Ihr ihn finden, dafür stehe ich Euch. Er dankte und ging weiter. Daß er diese Nachricht dem Cardinal, vielleicht auch Donna Ines mittheilen werde, glaubte ich voransseinen zu dürfen. Fünftausend Scudi, zwölf Stunden ach Sicht! sagte ich zu mir. Ich will doch sehen, wie er sich beransbissel. wie er sich berausbilft!

wie er sich heraushilf!
Den armen Berliner traf ich sehr niedergeschlagen. Er schien zu sühlen, daß seine Hoffnungen auf ewig zersestört seien; doch nicht nur dies Gesühl war es, was ihn unglüdlich machte; er sürchtete, Luise werde nicht auf die Dauer glücklich werden. "Dieser West!" rief er. "Ist es nicht immer wieder Leichtssinn, was ihn zu uns, zu ihr zurücksührt! Wie leicht ist es möglich, wenn einmal die Reue über ihn fommt, die Spanierin so unglücklich gemacht zu haben, wie leicht ist es möglich, daß er auch Luisen wieder verläßt!"

Ja, dachte ich, und wenn erst das Wechselchen anlangt und er nicht zahlen kann, und wenn ihn Donna Ines mit den sunkelnden Augen sucht und bei der Fremden sins det, und wenn erst der Cardinal seine Künste auwendet. Die Schule der Verzweislung hat er noch nicht ganz durchsgemacht. Aber auch das Fräulein, hosse ich, wird jest austhauen, und ihre Hilfe zu Keinen Teuseleien und Hölstenklünsten nehmen, und der gute Berliner soll wol auch kekennter mit mir werden willstat.

befannter mit mir werben muffen!

Wir gingen hinaus an bie Tiber jum verhängnifvollen Garten ber Signora Campoco. Unterwegs fagte mir ber Satten der Signora Campoco. Unterwegs jagte intr der junge Mann, das Fräulein sei ihm unbegreistich. Als er ihr die Nachricht gebracht, wie sich im Hause bes Capistäns auf ein Mal Alles so sonderbar, wie durch eine höhere Leitung gesügt babe, wie West nicht nur zur prostestantischen Kirche zurücktreten, sondern auch als reniger Sünder zu ihr zurückehren wolle, da sei, so sehr sie ihn zuvor angeklagt, ein seliges Lächeln auf ihren schönen Zisgen ausgegangen. Sie habe geweint vor Freude, sie habe

mit taufend Thränen ihre Tante bazu vermocht, und in ihrem Garten ju empfangen. Und bennoch fei fie jett nicht mehr recht heiter; eine sonberbare Befangenheit, ein nicht mehr recht heiter; eine sonderdare Besangenheit, ein Zittern banger Erwartung habe sie befallen, sie habe ihm gestanden, daß sie der Gedanke an den Fluch ihres Basters, wenn sie je die Sattin des Capitäns werde, immer versolge. Es sei, als liege eine schwarze Uhnung vor ihrer sonst so kindlich frohen Seele, als sürchte sie, trotz der Rückehr des Geliebten, dennoch nicht glücklich zu werden. Unter den Klagen des Berliners, unter seinen Beschule

bigungen gegen bas ganze weibliche Gefchlecht hatten wir uns endlich bem Garten genähert. Er lag, von Baumen umgeben, wie ein Bersteck der Liebe. Signora Campoco em= pfing uns mit ihren Hündlein aufs freundlichste; fie er= gabite, daß fie das beutsche Geplauber der Berföhnlichkeiten nicht mehr länger habe hören können, und zeigte uns eine Laube, mo wir sie finden würden. Erröthend, mit glansgenden Augen, Berwirrung und Freude auf bem schönen Gesicht, trat uns das Fräulein entgegen. Der Capitan aber fcbien mir eruster, ja es war mir, als mußte ich in feinen schenen Bliden eine neue Schuld lefen, die er zu den al-

ten gefügt.

Dem Berliner war wol das Schmerzlichste der seurige Dank, den ihm das schöne Mädchen für seine eifrigen Bemühungen ausdrückte. Sie umfing ihn, sie nannte ihn ihren treuesten Freund, sie bot ihm ihre Lippen, und er hat wol nie so ties als in jenem Augenblick gesühlt, wie die höchte Lust mit Schmerz sich paaren sönne. Mir, ich gestehe es, war diese Seene etwas langweilig; ich werde baher die nähere Beschreibung bavon nicht in diese Memoiren eintragen, sonbern als Surrogat eine Stelle aus Jean Pauls Flegeljahren einschieben, Die ben Lefer weni= ger langweilen dürfte: "Selige Stunden, welche auf die Bersöhnung der Menschen folgen! Die Liebe ist wieder blöde und jungfräulich, ber Geliebte neu und verklärt, bas Berg and jungstunds, det Selecte neu und versiet, das Jetz feiert seinen Mai, und die Auserstandenen vom Schlacht-felde begreisen den vorigen, vergessenen Krieg nicht." So sagt dieser große Mensch, und er kann Recht haben, auß Ersahrung; ich habe, seit sich der himmel hinter mir geschlossen, nicht mehr geliebt, und mit ber Berföhnung will

es nicht recht geben.

Bei jener gangen Scene ergötte ich mich mehr an ber Erwartung als an ber Gegenwart. Wenn jest mit einem Mal, bachte ich mir, Frater Biccolo burch bie Bäume herbei fame, um feinen Wechfel honoriren ju laffen, — welche Angft, welcher Kummer bei bem Capitan, welches Staunen, welcher Mifmuth bei bem Fraulein! 3ch bachte mir allerlei bergleichen Möglichkeiten, mahrend die Andern in fuffem Geplauder mit vielen Worten Richts fagten ba hörte ich auf einmal bas Platschern von Rubern in ber Tiber. Es war nach fechs Uhr, es war die Stunde, um welche ich Frater Biccolo hieber bestellt hatte; wenn er es ware! - Die Ruberschläge murben vernehmlicher, famen näber, weder die Liebenden noch der Berliner ichie= nen es zu hören. Sett borte man nur noch bas Raufchen bes Fluffes, die Barte mußte fich in ber Rabe aus Land gelegt haben. Die hunde ber Signora folugen an, man borte Stimmen in ber Ferne, es rauschte in ben Baumen, Schritte knisterten auf bem Sandweg bes Gartens, ich sah mich um — Donna Ines und der Cardinal Rocco standen vor uns.

Luise starrte einen Augenblick diese Menschen an, als sehe sie ein Gebild der Phantasie. Aber sie mochte sich des Cardinals aus einem schrecklichen Augenblick erinnern, sie schien den Zusammenhang zu begreisen, schien zu ahnen, wer Ines sei und sank lautlos zurück, indem sie die schöenen Augen und das erbleichende Gesicht in den Händen verbarg. Der Capitän hatte den Kommenden den Rischen zugekehrt und sah also nicht sogleich die Ursache von Luisens Schrecken. Er drehte sich um, er begegnete zorne prühenden Blicken der Donna, die diese Gruppe musserte, er suchte vergeblich nach Worten; das Gesühl seiner Schande, die Angs, die Berwirrung schniker ihm die Keble zu.

"Schändlich!" hub Ines an. "So muß ich Dich treffen? Bei Deiner beutschen Buhlerin verweilest Du, und vergißt, was Du Deinem Beibe schuldig bist? Ehrvergeffener; statt meine Ehre, die Du mir gestohlen, durch Treue zu ersetzen, statt mich zu entschädigen sur so gro-

Ben Jammer, bem ich mich um Deinetwillen ausgesetzt habe, schwelgst Du in den Armen einer Andern?"
"Folget uns, Capitän West!" sagte der Cardinal sehr strenge. "Es ist Such nicht erlaubt, noch einen Augenblick hier zu verweilen. Die Barke wartet. Gebt der Douna Euren Arm und verlasset diese ketzeische Sesellschaft."
"Du bleibst!" rief Luise, indem sie ihre schönen Finger um seinen Arm schlang und sich gefast und kolz aufricketete. "Schicke diese Leute fort. Du hast za noch so eben diese Abenteurerin verschworen. Du zauderst? Monsignor, ich weiß nicht, wer Ihnen das Recht gibt, in diesen Gareten zu entsernen; haben Sie die Güte, sich mit dieser Dame zu entsernen." zu entfernen."

"Wer mir bas Recht gibt, junge Reterin?" entgegnete Rocco "Diese ehrwürdige Fran Campoco; ich bente ihr gehört ber Garten, und es wird sie nicht belästigen, wenn

wir hier verweilen."

nie hier verweilen."
"Ich bitte um Euren Segen, Eminenz," sagte, sicht tief verneigend, Signora Campoco; "wie möget Ihr doch so sprechen? Meinem geringen Garten ist hente Seil widersahren! Denn heilige Gebeine wandeln darin umher!"
"Nicht gezaubert, Capitän!" rief der Cardinal. "Werset den Satan zurück, der Ench wieder in den Klauen bat; folget uns, wohin die Pflicht Euch rust. — Hauen bat; folget uns, wohin die Pflicht Euch rust. — Hauen bat; folget uns, wohin die Pflicht Euch rust. — Hauen bat; folget uns, wohin die Pflicht Euch rust. — Hauen bat; folget uns, wohin die Pflicht Euch rust. — Hauen bat; folget uns, wohin die Pflicht Euch rust. — Hauen bes Mauer vorzeigen? Kennet Ihr diese luterschrift? Wie eke mit den sinsten ben sächeln fort, "soll ich Euch derwa dies Mache abholen lassen?" — "Künstausend Scudi;" unterdrach ihn der Berliner. "Ich eiste Bürgschaft, Herr Cardinal, sichere Bürgschaft"— "Mit nichten!" antwortete er mit großer Aube. "Ihr seid ein Keber; haeretieo non servanda sides; Ihr könnet leicht eben so denken und mit der Bürgschaft in die Beite geben. Kein, — Piccolo! Sende einen der Schisser in die Stadt; man solle die Kade holen."
"Um Gotteswillen, Otto! Was ist das?" rief Luie, indem ihr Thränen entstürzten. "Du wirst Dich doch nicht diesen Menschen so ganz übergeben haben? D herr! Nur

eine Stunde geftattet Auffdub, mein ganges Bermogen foll · Euer fein; mehr, viel mehr will ich Euch geben, als Ihr

forbert" -

"Meinst Du, schlechtes Geschöpf!" ficl ihr bie Spanierin in bie Rebe. "Meinst Du, es handle sich hier um Gold? Mir, mir hat er seine Seele verpfandet; er hat mich gelockt aus ben Thälern meiner Deimat, er hat mir ein langes, seiges Leben in seinen Armen vorgespiegelt, er hat mich betrogen um diese Seligkeit; Du — Du hast mich betrogen, deutsche Dirne, aber sehe zu, wie Du es einst vor den Heiligen verantworten kaunst, daß Du dem Beib ben Gatten raubst, ben Rindern, ben armen Bilrmern, ben Bater!"

"Ja, das ist Dein Fluch, alter Bater!" sagte Luise, von tieser Wehmuth bewegt. "Das ist Dein Fluch, wenn ich je die Seine würde; er nahte schnell! Ich hätte Dir ihn entrissen, unglückliches Weib? Rein, so tief möchte ich nicht einmal Dich verachten. Er kannte mich längst, ehe er Dich nur sah, und die Treue, die er Dir schwur, hat

er mir gebrochen!"

"Bon biefer Gunbe werben wir ibn abfolviren," fprach ber Cardinal; "fie ift um fo weniger brudend für ibn, als Ihr felbst, Signora, mit einem Anderen, der hier neben sitt, in Berhältniffen waret. Zaudere nicht mehr, folge und; bei ben Gebeinen aller Beiligen, wenn Du jest nicht folgft, wirft Du feben, was es beiße, ben beiligen Bater au verhöhnen!"

Der Capitan war ein miserabler Gunber. Go wenig Rraft, fo wenig Entschluß! 3ch hatte ihn in ben Fluß merfen mogen; boch es mußte zu einem Resultate fommen, brum ichob ich schnell ein paar Borte ein: "Bie? was ift bies für ein Gefdrei von Rindern?" rief ich erftaunt. .. Es wird boch fein Unglud in ber Rabe geben?"

"Sa! meine Kinder!" weinte die Spanierin. "D wei= net nur, ihr armen Rleinen, Der, ber Guch Bater fein follte, hat Erz in feiner Bruft. Ich gebe, ich werfe fie in Die Tiber, und mich mit ihnen; fo ende ich ein Leben, bas Du, Berfluchter, vergifteteft!"

Sie rief es und wollte nach ber Tiber eilen, boch bas

Fräulein faßte ihr Gewand; bleich zum Tob, mit halbgesichloffenen Augen führte sie Donna Ines zu dem Capitän und stürzte dann aus der Laube. Ich selbst war einige Augenblicke im Zweisel, ob sie nicht deuselben Enschluß aussiühren wollte, den die Donna für sich gefaßt; doch der Weg, den sie einschlug, führte tieser in den Garten, und sie wollte wol nur diesem Jammer entgehen. Der Berstiner aber lief ihr ängstlich nach, und als sich auch der Capitän losriß, ihr zu solgen, stürzte die ganze Gesellschaft, der Cardinal, ich und Signora Campoco in den Garten.

Wir kamen zu ihnen, als eben Luise erschöpft und ohnmächtig zusammensank. S. fing sie in seine Arme auf, und trug die theure Last nach einer Bank. Dort wollte ihn der Capitan verdrängen, er wollte vielleicht seinen Entschluß zeigen, nur ihr anzugehören; er glaubte heiligere Rechte an sie zu haben, und entsernte den Arm des jungen

Mannes, um ben feinigen unterzuschieben.

Doch bieser, ergriffen von Liebe und Schmerz, aufgeregt von der Scene, die wir gesehen, stieß den Capitän zurück. "Fort mit Dir!" rief er, "gehe zu den Pfaffen und Chebrechern, zu Schurken Deines Gelichters. Du hast Deine Kolle künstlich gespielt; um diese Blume zu pflücken, mußtest Du Dich den Armen jenes hergelausenen Weises noch einmal entreißen. Hinneg mit Dir, Du Ehrloser!" "Bas, sprechen Sie da?" schrie der Capitan schäumend,

es mochte in der Ache des jungen Mannes Etwas liegen, was als Balrheit um so beißender war. "Welche 216= sichten legen Sie mir unter? Was hätte ich gethan? Er=

flaren Gie fich beutlicher!"

"Jett haft Du Borte, Schurke, aber als biefer Engel gu Dir flebte, ba hatte Deinen Mund die Schanbe versichloffen. Rubre fie nicht au, ober ich schlage Dich nieber."

ichlossen. Kühre sie nicht au, ober ich schlage Dich nieber."
"Das kann Dir geschehen," entgegnete jeuer, und einem Blige gleich suhr er mit etwas Glänzeubem aus der Tasche nach der Brust bes jungen Mannes. — In Spanien lernt man gut stoßen. Der Berliner hatte einen Messerstied zu lassen, in die Knie.

Jest wird ber tapiere Hauptmann gewiß tatholisch!

war mein Gebanke, als bas herzblut bes jungen Man-nes hervorströmte; jest wird er sich bergen im Schoose der Kirchel Und es schien so zu kommen. Denn willen-los ließ sich ber Capitan von Ines und bem Cardinal wegführen, und die Barke sieß vom Lande.

Wenige Tage nach diesem Borsall erschien jener glorreiche Tag, an welchem der Papst vor dem versammelten Bolf mir, dem Teusel, alle Seelen der Ketzer übermacht; ich habe zwar durch diese Anweisung noch nie eine erhalten und weiß nicht, ob seine Seiligkeit fallirt haben und nun auf der Hummelsbörse keine Geschäfte mehr machen, also wenig Einstuß auf das Steigen und Fallen der Seelen haben, oder od vielleicht diese Berwünschung nur zur Vermehrung der Rührung dient, um den Birthen und Gewerbstenten in Rom auf versteckte Weise zu verstehen zu zehen, daß sie sich sein Gewissen darund werhesen zu zehen, daß sie sich kein Gewissen darund den sollen, den Beutel der Engländer, Schweden und Deutschen zu zehen, da ihre Seelen doch einmal verloren seien. An einem solchen Tage pflegt ganz Kom zusammenzusstöwnen, besonders die Weiber kommen gerne, um die Ketzer im Geiste absahren zu seinen And dem und den und dem Andlich des heiligen Baters, und wenn er den heiligen Banustrahl herabschlendert, durchzückt ein mächtiges Geschift sedes Perz, und Alse schlagen an die Brust und sprechen: "Wohl mir, daß ich nicht din wie Dieser einer." In diesem Tage aber hatte das Fest noch eine ganz besondere Bedeutung; man sprach nämlich in allen Eirselm, in allen Kassechung; man sprach nämlich in allen Eirseln, in allen Kassechung; man sprach nämlich in allen Eirseln, in allen kassechung diese Seinder Discier an diesem Tage sich tausten längen wolke. Dieser Officier an diesem Tage sich tausten längen wolke. Dieser Officier an diesem Tage sich tausten längen wolke. Dieser Officier an biesem Tage sich tausten auf dien Erraßen ansielt, um vergen, wohin es sind auf der Straße anhielt, um zu fragen, wohin es sind auf der Straße anhielt, um zu fragen, wohin es sind auf der Straße anhielt, um zu fragen, wohin es sind auf der Straße anhielt, um zu fragen wolke in seneral

ber Reter fich taufen läßt und ein guter Chrift wird, wie ich und Ihr?"

Wer der berifimte Täusling war, werden die Leser meiner Memoiren leicht errathen. Endlich, endlich war er abgefallen! Sie hatten ihn wol nach ber Scene in Signora's Garten so lange und heftig mit Vorwürfen, Vitten, Drohungen, Bersprechungen und Thränen bestürmt, daß er einwilligte, besonders da er durch den Nebertritt nicht nur Absolution für feine Seele, mas ihm übrigens wenig helfen wird, sondern auch Schutz für die Juftig bekam, die ihm ichon nachzuspuren aufing, da ber Bertiner einige Tage zwischen Leben und Tob fcwebte, und fein Befandter auf ftrenge Ahndung des Mordes angetragen hatte.

3d fiellte mich auf bem Plate fo, bag ber Bug mit bem Täufling an mir vorüber tommen mußte. Und fie nahten! Ein langer Zug von Mönchen, Prieftern, Nonnen, anbächtigen Männern und Frauen fam heran. Ihre halblaut gesprochenen Gebete rollten wie Orgelton burch bie Lüfte. Gie zogen im Rreis um ben ungeheuren Plat, und jest wurden die Kömer um mich her aufmerkamer. "Eeco, ecco lo!" flüsserte es von allen Seiten; ich sah hin — in einem grauen Gewand, das Haupt mit Asche bestreut, ein Crucisix in den gesalteten Händen, nahte mit unsicheren Schritten der Capitan. Zwei Viscobs in ihren violetten Talaren gingen vor ihm, und Chorknaben aller Art und Größe folgten feinen Schritten.

"Ein ichoner Reter, bei St. Beter! ein fcmuder Mann! borte ich bie Weiber um mich ber fagen. Welch ein from-

mer Solbat!"

"Wie freut man fich, wenn man fieht, wie bem Teufel eine Seele entriffen wird!" -

"Werben sie ihn vorher taufen ober nachher?" —

"Borher," antwortete ein schönes, schwarzlodiges Mäb-den, "vorher, benn nachher verflucht der heilige Bater alle Ketzer, und da würde er ihn ja auf ewig verdammen, und nachher feguen und taufen."

"Ach bas verstehft Du nicht," fagte ihr Bater, "ber

Papft tann Alles, was er will, fo ober fo."

"Rein, er fann nicht Alles," erwiberte fie ichelmisch lächelnd: "nicht Alles!"

"Bas fann er benn nicht?" fragten bie Umstehenben. "Er fann Alles; was sollte er benn nicht können?" "Er fann nicht heirathen!" lachte sie; boch nicht so schnell

folgt ber Donner bem Blit, als bie schwere Sand bes

folgt der Voiner dem Big, als die schwere Pand des Baters auf ihre Wange siel.
"Bas? Du versündigst Dich, Mädchen?" schrie er.
"Belche unheitigen Gedauken gibt Dir der Teusel ein? Bas geht es Dich an, ob der Papst heirathet oder nicht? Dich nimmt er auf keinen Fall."
Das Volk begann indeh in die Peterskirche zu ströß

men; und auch ich solgte borthin. Es ist eine lächerliche materielle Idee, wenn die Menschen sich vorstellen, ich könne in keine dristliche Kirche kommen. So schreiben viele Leute E. M. B. (Caspar, Melchior, Balthasar) über ihre Thiren und glauben, die drei Könige aus Morgenland werden sich bemüsen, ihre schleche Hütte gegen die Heren

zu schützen.

zu schützen.
Ich drängte mich so weit als möglich vor, um die Exeremonien dieser Tause recht zu sehen. Der tapfere Capitän hatte jetzt sein granes Gewand mit einem glänzend weißen vertauscht und kniete unweit des Hochaltars. Cardinäle, Erzbischöse, Bischöse standen umher, der ungewisse Schein des Tages, vermischt mit dem Flackern der Lichter, der Rerzen, welche die Chorknaben hielten, umgaben sie mit einem ehrwürdigen Heiligenschein, der jedoch dei Manchem wie Scheinbeiligkeit aussab. Auf der andern Seite kniete unter vielen schönen Frauen Donna Ines mit ihren Kindern. Sie war lockender und reizender als je, und wer Lussen mit ihr fanstes blanes Auge nicht gesehen hatte, konnte dem Täussing verzeihen, daß er sich durch dieses schonke Beib und einen listigen Priester unter den Pantossel St. Betri bringen ließ. St. Betri bringen ließ.

Neben mir fand eine schwarzverschleierte Dame. Sie flühte sich nit einer hand an eine Saule, und ich glaube, sie wäre ohne diese hilfe auf den Marmorboden gesunken, benn fie gitterte beinahe frampfhaft. Der Schleier mar gu bicht, als daß ich ihre Züge erkennen konnte. Doch fagte

mir eine Ahnung, wer es fein konnte. Setzt erhoben bie Briefter ben Gefang, er jog mit ben blauen Boltchen bes arabischen Beining, er zog mit ben bidien Abstichen bes arabischen Weihrauchs hinauf durch die Gewölbe und be-rauschte die Sinne der Sterblichen, übertäubte ihre Seelen und riß sie hin zu einer Andacht, die sie zwar über das Irdische, aber auch über die ewigen Gesetze ihrer Vernunft binwegführt.

Die Briefter fangen. Jett fing er an, fein Glaubens-

bekenntniß zu fprechen.

.. Er hat mich nie geliebt;" feufzte bie Dame an mei= ner Seite, "er hat auch Dich nie geliebt, o Gott, verzeihe ihm biefe Gunbel"

Er fprach weiter, er verfluchte ben Glauben, in wel-

chem er bisher gelebt.

"Gib Frieden feiner Seele," flufterte fie; "wir Alle irren, fo lange wir sterblich sind: vielleicht hat er den wahren Trost gefunden! Las ibn Friede finden, o Herr!" Da fingen die Priester wieder an zu singen. Ihre tie-

fen Tone brangen schneibend in bas Berg ber Dame. Jest wurde das Sacrament an ihm vollzogen, der Cardinal Rocco, im vollen Ornat seiner Birde, segnete ihn ein, und Donna Ines warf dem Getausten frohlockende Griffe zu.

"Bater, laß ihm mein Bilb nie erscheinen," betete bie Dame an meiner Seite, "baß nie ber Stachel ber Reue ihn quale! Laß ibn glücklich werben!"

Und mit bem Bomp bes heiligen Triumphes schloß bie Taufe, und ber Capitan ftand auf, zwar als ein fo großer Sünder wie zuvor, boch als ein rechtgläubiger fatholifcher Chrift. Das Bolt brangte fich bergu und brückte feine Sanbe, und Donna Ines führte ihm mit holbem Lächeln ihre Rinder gu. Aber noch mar die Scene nicht gu Ende. Carbinal Luighi führte ben Getauften an die Stufen bes Altars, flieg bie beiligen Stufen binan und las die Deffe.

Die Dame im schwarzen Schleier gitterte heftiger, als fie Dies alles fab; ihre Knie fingen an zu wanken. "Ber Ihr and seid, mein herr!" flüsterte fie mir plötzlich zu, "feib fo barmherzig und führt mich aus ber Rirche, ich fühle mich febr unwohl." Ich gab ihr meinen Urm, und bie frommfte Seele in St. Peters weiten Sallen ging bin-

weg, begleitet vom Teufel.

Auf bem Platze vor der Betersfirche deutete sie schweigend auf eine Equipage, die unsern hielt. Ich sührte sie dorthin, ich öffnete ihr den Schlag und bot ihr die Hand zum Einsteigen. Sie schlag den dunkeln Schleier zurück, es war, wie ich mir gesagt hatte, es waren die bleichen, schönen Züge Luisens. "Ich danke Euch, herr!" sagte sie, "Ich habt mir einen großen Dienst erwiesen." Noch zitterte ibre hand in der meinigen, ibre schönen Augen wandten sich noch ein Mal nach St. Beter und füllten sich dann mit einer Thräne. Aber schnell schlug sie den Schleier nieder und schließe in den Wagen; die Pferde zogen an, ich habe sie — nie wieder gesehen.

Eine wichtige Angelegenheit, die wankende Sache der hohen Pforte, welcher ich immer besondere Ausmerklamkeit geschenkt habe, rief mich an diesem Tage nach . . . , wo ich mit einem berühmten Staatsmann eine Conferenz halten mußte. Man kennt die Juneigung dieses erlauchten Beziers eines christichen Votentaten zum Halbmond; und ich hatte nicht erst nöthig ihn zu überzeugen, daß die Türken seine natürlichen Allürten seien. Bon . . . eilte ich zurück nach Nom. Ich gestehe, ich war begierig, wie sich die Berbältnisse lösen würden, in welche ich versschen war, und die mir durch einige Situationen so interessant geworden waren.

Der Erste, ben ich unter ber Porta bel Popolo traf, war ber beutsche Kausmann. Er saß in einem schönen Wagen und hatte, wie es schien, Streit mit einigen papstelichen Polizeisoldaten. Ich trat als Stobelberg zu ihm. Lieber Bruder, sagte ich, es scheint, Du willst Sodom ver-

laffen gleich bem frommen Lot?

"Ja, sliehen will ich aus bieser Stätte bes Satan!" war seine Antwort; "und hier läßt mich ber Drache auf bem Stuhl bes Lammes noch einmal anhalten, aus Zorn, weil ich einen seiner Baalspfassen im Christenthume unterweisen wollte."

3ch fab bin und merkte jett erft bie Urfache bes Strei-

tes. Die Polizei hatte, ich weiß nicht, aus welchem Grund.

tes. Die Polizei hatte, ich weiß nicht, aus welchem Grund, den Wagen noch ein Mal untersucht. Da war man auf ein Klitchen gestoßen und hatte den Pietisten gestoßen und hatte den Pietisten gestoßen und hatte den Pietisten gestoßen was es enthalte. "Seistliche Bicher," antwortete er. Man glaubte nicht, schlöß auf, und siehe da, es war sin gutes Flaschenfutter, und die Polizeimänner wollten wegen seines Betruges einige Scudd von ihm nehmen.

Aber Bruder, sagte ich zu ihm. Sine fromme Seele sollte nach Nichts dürsten als nach dem Phau des Himmels, nach Nichts hungern als nach dem Manna des Bortes, und doch sührst dungern als nach dem Manna des Bortes, und doch sührst dungern als nach dem Manna des Bortes, und diet ein ganzer Pas Salamiwürste? Pfui Bruder, veisst es nicht: was werden wir essen, und verden wir trinken, nach Dem allem fragen die Heiden?

"Bruder," erwiderte Jener, und dreht de Augen gen Himmel! "Bruder, bei Dir muß es noch nicht völlig zum Durchbruch gekommen sein, daß Du einem Mann von so selstenferm Glauben, daß Du mir solche Fragen vorlegst. Gerade, daß ich nicht zu seuszen branche: "Bas werden wir essen, was werden wir rinken, womit uns kleiden?" gerade deswegen habe ich mir den neuen Roch hier gekauft, habe meinen Flaschenkelter gefüllt und diese ans Selssseiheich bereiteten Bürste gekauft; es geschah also aus reinem Glaubensdrang, und der Beist hat es mir eingegeben. Da, ihr lumpigen Söhne von Aftaroth, ihr Brut des Basslissten, so auf dem Stuhl des Lammes sitzt und an seinen Klauen Pantosselh sitzt, da nehnet diesen holländischen Ducaten und lasset mir meine geistlichen Bücher in Ruhe!

— So, nun lede wohl, Bruder! Der Geist somme über Dich und stärke Deinen Glauben!"

Da suhr er hin, und wieder wurde ich in dem Glauben bestärft, daß diese christlichen Buchtiger schlämers bestärft.

Dich und klärke Deinen Glauben!"
Da fuhr er hin, und wieder wurde ich in bem Glauben beftärkt, daß diese drisklichen Pharisaer schlimmer sind, als die Kinder der Welt. Ich ging weiter, den Corso hinab. Am unteren Ende der Straßen begegneten mir der Carbinal Rocco und Piccolo, sein Diener. Der Cardinal schien sehr krank zu sein, denn ganz gegen die Etiquette trug ihm Piccolo nicht die Schleppe nach, sondern sührte ihn unter dem Arm, und bennoch wantte Rocco zuweilen hin und her. Sein Gesicht war roth und glühend, seine Augen

halb geschloffen, und ber rothe hut faß ihm etwas schief

auf bem Dhr.

"Siehe ba, ein bekanntes Gesicht!" rief er, als er mich fab, und blieb fieben. "Romm bieber, mein Gobn, und empfange ben Segen. Saben wir uns nicht icon irgendwo gefeben?"

Dia, und ich hoffe noch öfter bas Bergnugen zu baben; ich hatte die Ehre, Em. Emineng im Barten Der Frau

Campoco zu feben.

Ja, ja! ich erinnere mich, Ihr feib ein junger Reger; wisset Ihr, woher ich komme? Geraden Begs von dem Hochzeitsschmause bes lieben Paares!"

Jest konnte ich mir die Rrantheit des alten Berrn erflaren; die spanischen Beine ber Donna Ines waren ihm wol zu ftark gemefen, und Biccolo mußte ihn jett führen. Shr waret wol recht vergunat? fragte ich ibn; es ist doch Ener Werk, daß die Donna den Capitan endlich boch noch

überwunden hat?

"Das ift es, lieber Reter," fagte er, folg lächelnb. "Mein Werk ift es, fommet, geben wir noch ein Baar hundert Schritte zusammen! — Was wollte ich sagen? Ja — mein Werk ist es, denn ohne mich hätte die Donna gar feine Kunde von ihm bekommen. Ich ichrieb ihr, bag er fich in Rom befinde. Ohne mich wäre ihre frilhere Che nicht für ungiltig erflärt worden; ohne mich ware ber Capitan nicht rechtgläubig geworden, mas gur Glorie un= ferer Kirche nicht nothwendig mar; ohne mich mare er nicht von seiner Reterin losgekommen - furz ohne mich ja ohne mich stünde Alles noch wie zuvor."

Es ift erstaunlich!

"Boret, Ihr gefallt mir, lieber Reter. Bort einmal, werbet auch rechtgläubig. Brauchet Ihr Gelb? Könnet haben so viel Ihr wollt, gegen ein Reverschen zahlbar gleich nach Sicht. D! bamit kann man Einen köstlich in Berlegenheit bringen. Brauchet Ihr eine schöne, frische, reiche Frau? Ich habe eine Nichte, Ihr sollt sie haben. Brauchet Ihr Ehren und Wilrben? Ich will Euch pro primo ben golbenen Sporenorden verschaffen. Es kaun ihn zwar jeder Narr um einige Scubi kaufen — aber Ihr follet ihn umsonst haben. Wollet Ihr in Eurer barbarischen Heimat große Ehrensiellen? Dürfet nur besehlen. Wir haben bort großen Einstuß, geheim und öffentlich. Na! was sagt Ihr bazu?"

Der Borschlag ift nicht übel, erwiderte ich. Ihr seib nobel in Euren Bersprechungen. Ich glaube, Ihr könn-

tet den Teufel selbst katholisch machen?

"Anathema sit! anathema sit! Es wäre uns librigens nicht schwer," antwortete der Cardinal. "Wir können ihn von seinen zweitausendzührigen Sinden absolvien und dann tausen. Ueberdies ist er ein dummer Kerl, der Teusel, und hat sich von der Kirche noch immer überlisten lassen!"

Wiffet Ihr bas fo gewiß?

"Das will ich meinen. Zum Beispiel, kennet Ihr bie Geschichte, die er mit einem Franciskaner gehabt?

Rein, ich bitte Euch, erzählet!

"Ein Franciskaner zankte sich einmal mit ihm wegen einer armen Seele. Der Teufel wollte sie durchaus haben und hatte allerdings nach dem Maß ihrer Sünden das Becht dazu. Der Mönch aber wollte sie in majorem Dei gloriam für den Himmel zuslugen. Da schlug endlich der Satan vor, sie wollen würseln; wer die meisten Augen mit drei Würseln werse, solle die Seele haben. Der Teufel warf zuerst, und, wie er ein falscher Spieler ist, warf er achtzehn, er lachte den Franciskaner aus. Doch dieser ließ sich nicht irre machen. Er nahm die Würsel und warf neunzehn. Und die Seele war sein."

Herr! bas ist erlogen, rief ich, wie fann er mit brei

Würfeln neunzehn werfen?

"Ei, wer fragt nach ber Möglickeit? Genug, er hat's gethan, es war ein Bunder. Nun, kommet morgen in mein Haus, lieber Sohn, wir wollen dann den Unterricht

Beginnen."

Er gab mir ben Segen und wankte weiter. Nein, Freund Rocco! bachte ich. Eher bekomme ich Dich, als Du mich. Bon Dir läßt sich ber Satan nicht überlisten. Es trieb mich jetzt, nach dem Hause bes Berliners zu gehen, den ich schwer verwundet verlassen hatte. Zu meis

ner großen Berwunderung sagte man mir, er sei ausgegangen nud werde wol vor Nacht nicht zurückehren. So mußte ich den Gedanken aufgeben, heute noch zu ersahren, wie es ihm ergangen sei, wie das Fräulein sich besinde, ob er vol Hossung habe, jetzt, da der Capitän auf immer sür sie verloren sei, sie für sich zu gewinnen. Es blieb mir keine Zeit, ihn heute noch zu sehen, denn den Abend über wußte ich ihn nicht zu sinden, und auf die kommende Nacht hatte ich eine Zusammenkunst mit jenen kleineren Geistern veradredet, die als meine Diener die Welt durchsfreisen.

Ich trat zu biesem Zweck, als bie Nacht einbrach, ins Coliseum, denn dies war der Ort, wohin ich sie beschieden hatte. Noch war die Stunde nicht da, aber ich liebe es, in der Stille der Nacht auf den Trümmern einer großen Borzeit meinen Gebanken über bas Geschlecht ber Sterblichen nachzuhängen. Wie erhaben find biefe majestätischen Trummer in einer schönen Mondnacht! Ich ftieg binab in ben mittleren Raum. Aus bem blauen, unbewölften himmel blickte ber Mond durch die gebrochenen Wölbungen ber Bogen herein, und die hoben überwachsenen Mauern ber Buine warsen lange Schatten über von Arnern der Beitalten schienen durch die versallenen Gänge zu schweben, wenn ein leiser Wind die Vestrallenen Gänge zu schweben, wenn ein leiser Wind die Vestrauche bewegte, und ihren Schatten hin und wieder zogen. Bo sie schwebten, diese Schatten, da sah man einst ein fröhliches Bolk, schwebten, da sieh man einst ein fröhliches Bolk, schwebten, da siehen Erikstellen Gelkert was keinerischen Beilen Gelkert was Gelkert ist einer Gelkert ist ber friegerischen Raifer. Geschlecht um Geschlecht ift binunter, biefe Mauern allein überdauerten ihre Zeit, um burch ihre erhabenen Formen biese Sterblichen zu erinnern, wie un-endlich größer ber Sinn jenes Bolkes war, bas einst ein Jahrtausend vor ihnen, um biese Stätte lebte. Die ernste Wilrbe ber Consuln und bes Senates, ber friegerische Brunt ber Cafaren und - biefer romifche hof und biefe Römer!

Der Mond war, während ich zu mir sprach, heraufgekommen und stand jetzt gerade über dem Circus. Ich sah mich um, da gewahrte ich, daß ich nicht allein in den Ruinen sei. Eine dunkse Gestalt saß seitwärts auf dem gebrochenen Schaft einer Saule. Ich trat näher zu, - es war Otto von S... Ich war freudig erstaunt, ihn zu sehen. Ich warf nich schnell in den Herrn von Stobelsberg, um mit ihm zu sprechen. Ich redete ihn an und wünschte ihm Glück, ihn so gesund zu sehen. Er richtete sich aus, der Mond beschien ein sehr bleiches Gesicht, weisstellt der Mond beschien ein sehr bleiches Gesicht, weisstellt bei den Beicht, weisselbeit der Mond beschien ein sehr bleiches Gesicht, weisselbeit der Mond beschien ein sehr bleiches Gesicht, weisselbeit der Mond beschien ein sehr bleiches Gesicht, weisselbeit der Beicht beschieden der Beicht beschi nende Angen blidten mich wehmuthig an, schweigend fant er an meine Bruft.

Sie icheinen noch nicht gang geheilt, Lieber! fagte ich.

Sie sind noch sehr bleich, die Nachkluft wird Ihnen schaben! Er verneinte es mit dem Haupt, ohne zu sprechen. Was war doch dem armen Jungen geschehen, hatte er wol von Neuem einen Korb bekommen? Nun, ein Mittel gibt es wol, Sie ganglich zu beilen, fuhr ich fort. Jest ftebt Ihnen ja Nichts mehr im Wege, jetzt wird sie hoffentlich fo fprobe nicht mehr fein. Ich will ben Brautwerber machen. Sie muffen Muth fassen, Luise wird Sie erhören, und dann ziehen Sie mit ihr ans dieser unglucklichen Stadt, führen fie nach Berlin zu ber Tante. Bie werben fich bie äfihetischen Damen wundern, wenn Sie Ihre Novelle auf biese Art schließen, und die holde Erscheinung aus den Lamentationen persönlich einsühren!

Er schwieg, er weinte ftille.

Ober wie! haben Sie etwa ben Berfuch fcon gemacht? Sollten Sie abgewiesen worden fein? Will fie Die Rolle ber Sproben fortspielen?

"Sie ift tobt!" antwortete ber junge Mann.

Ift's möglich! höre ich recht? Go plötlich ift fie ge-

"Der Gram hat ihr Berg gebrochen. Heute hat man fie begraben.

Er fagte es, brudte mir bie Sand, und einfam weinend ging er burch die Ruinen des Colifeums.

## Miniaturausgaben

in eleganten und foliden Ginbanden.

| Archenholt, Geidichte bes fieben-<br>jährigen Krieges 12 Sgr.<br>Blumaner, Neneis 8 Sgr.<br>Bürger, Gebichte 10 Sgr.<br>—, Münchdanf. Abentener, 6 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | herder, Der Cib 6 c<br>hert, Kön, Rene's Tochter, 6<br>hoffmann, Elixire des Tev<br>10<br>—, Kater Murr 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burns' Lieber u. Balladen. 8 Sqr. Chamisson, Beter Schlemist. 6 Sqr. Gellert, Fabeln und Erzählunsgen. 8 Sqr. Goethe, Gedichte. Gosbichu. 12 Sgr. —, Haust. 2 Speitein 1 Band. 8 Sqr. —, Wit Gosbschitt. 10 Sqr. —, Franan u.Dorothea. 6 Sqr. —, Oramatische Meisterwerte. (Gös von Bertickingen. Gymont. Iphisenie auf Tauris. Torquato Tasso.) 10 Sqr. —, Reinese Fuchs. 6 Sqr. —, Rerthers Leiden. 6 Sqr. —, Marthers Leiden. 6 Sqr. —, Lichtenstein. 10 Sqr. Hebel, Allemann. Gedichte. 6 Sqr. —, Schatzsässtein. 8 Sqr. | Jean Paul, Flegeljahre. 12 (  —, Dr. Kahenberger's Frije. S. Eleift, E. Chr. v., Werke. 6 ( Kessing, Dramatische Meisterweiten Wathan ber Weise. Emilia Ga Winna von Barnhelm.)  Matthisson, Gedichte. 6 (  Miller, Gedichte. Harbswobb. 6 (  —, W. Gotbsch. 10 (  —, Tell. 6 (  —, Wallenstein. 8 (  Schulze, Bezanberte Rose. 6 (  Senme, Spaziergang nach (  fus. 10 (  Sterne, Empfinds. Reise. 6 (  Voh, Luise. 6 (  Wieland, Oberon. 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Deutsches Lieder-Lexikon.

Eine Sammlung von 976

## der besten und beliebteften Sieder und Gefang

des deutschen Bolkes.

Mit Begleitung des Pianoforte.

Bon August Härtel.

Geheftet: 2 Ihlr. — In Leinen mit eleg. Goldtitel geb. 21/3 Th

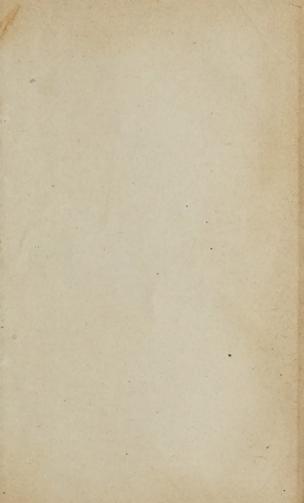





